

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# University of California.

GIFT OF

## GEORGE MOREY RICHARDSON.

Received, August, 1898.

Accession No. 732 19 Class No.



• • .41 • .

.

## Vermischte Aufsähe

aur

Litteraturgeschichte und Aesthetik.

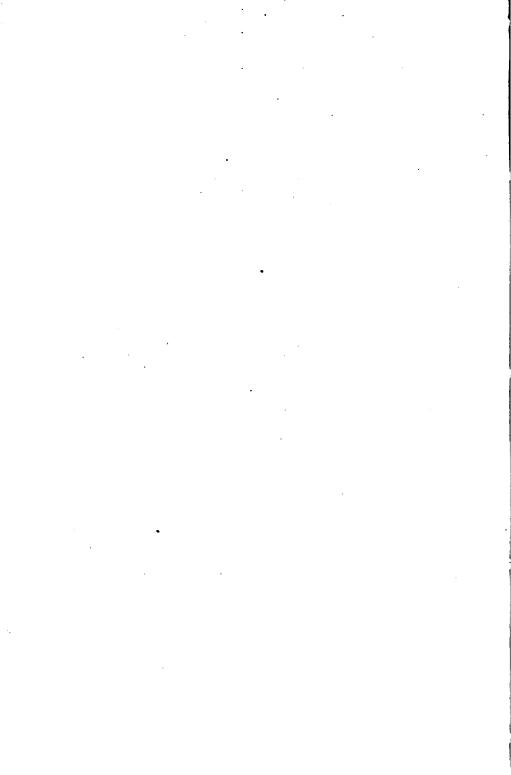

# Vermischte Auffähe

zur

## Litteraturgeschichte und Aesthetik.

Bon

Dr. August Moberstein,

Profeffor in Pforte.



Leipzig,

Berlag von Joh. Ambr. Barth.



## Vorwort.

Die Auffaße, welche diefes Büchlein befaßt, find zum allergrößten Theil aus Borträgen hervorgegangen, die ich feit dem Jahr 1837 in dem litterarischen Berein zu Naumburg a. d. S gehalten habe. Die ersten drei, Enzeln schon früher gedruckt, hat dann mit dem fiebenten S. Soffmann in verschiedene Sefte des , Weimarischen Jahrbuche für deutsche Sprache, Litteratur und Runft" aufgenom= men. In öffentlichen Unzeigen und Beurtheilungen Diefer Beitschrift ist ihrer mehrfach nicht ungunftig gedacht, nach Exemplaren ber urfprünglich bloß zum Berschenken bestimmten Ginzelndrucke fcon zuvor öfter von verschiedenen Orten her verlangt worden. Beides hat mich bewogen, meine Bedenken gegen einen felbständigen Biederabdruck jener vier Auffate, ju dem fehr achtungewerthe und mir fehr werthe Manner wiederholt riethen, fallen zu laffen und damit auch noch vier andere der Deffentlichkeit zu übergeben, von denen ich hoffte, daß sie von einem allgemeineren Interesse sein dürften.

Sehr gern hätte ich jedes dieser Stücke noch einer durchgreisfenden und vervollständigenden Ueberarbeitung unterworfen; ich mußte aber aus mehreren Gründen davon abstehen und es bei einzelnen Verbesserungen und Zusätzen in den bereits vorhandenen Texten und Anmerkungen bewenden lassen. So ist denn auch nicht alles getilgt worden, was an die ursprüngliche Bestimmung dieser Aufsätze erinnert. Möge cs., wie alles Uebrige, was mangelhaft erscheinen wird, der Nachsicht der Leser empsohlen sein!

Pforte, d. 27. September 1857.

Naberstein.

## Inhaltsverzeichniß.

|                                                                                                                                                                                                                  |   | Geite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Ueber das gemuthliche Naturgefühl ber Deutschen und deffen Behandlung im                                                                                                                                         |   |       |
| Liebesliede, mit besonderer Beziehung auf Goethe                                                                                                                                                                 | • | 1     |
| leber die in Sage und Dichtung gangbare Borstellung von dem Fortlel                                                                                                                                              |   |       |
| abgeschiedener menschlicher Seelen in der Pflanzenwelt                                                                                                                                                           |   | . 31  |
| Bu und über Goethe's Gedicht, Hans Sachsens poetische Sendung                                                                                                                                                    |   | . 63  |
| Ueber das neudeutsche Gelegenheitsgedicht, mit besonderer Beziehung auf Goethe's Elegie "Euphrospne"                                                                                                             | _ | . 91  |
| Inwiefern darf Goethe's Iphigenie als ein sowohl dem Geist und der gan-<br>zen innern Behandlung als der äußern Form nach durchaus deutsches                                                                     |   |       |
| Runftwerk angesehen werben?                                                                                                                                                                                      | • | . 115 |
| ihn bis zum Jahr 1773                                                                                                                                                                                            |   | . 163 |
| Ueber bas Berhältniß Thuringens und heffens zur beutschen Litteratur, und über einige Ueberbleibsel ber ältesten uns bekannten vaterländischen Poefie, die zu diesen Gegenden in einem sehr nahen Bezuge stehen. |   | . 223 |
|                                                                                                                                                                                                                  | • |       |
| Andeutungen über den befonders erfolgreichen Antheil Preußens an der Reugeftaltung der deutschen Litteratur feit dem Ausgange des fiebzehnten                                                                    |   |       |
| Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                     |   | . 249 |



## Ueber das gemüthliche

## Naturgefühl der Deutschen

und beffen

Behandlung im Liebesliede, mit befonderer Beziehung auf Goethe.

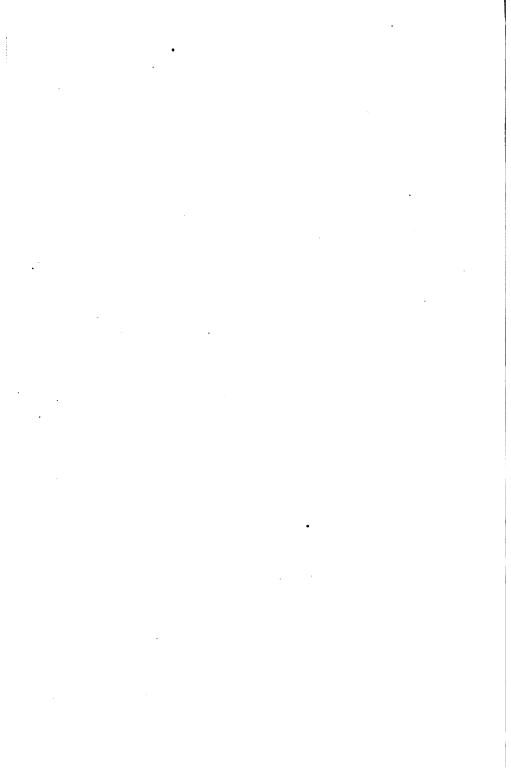



Die Freude an der Natur, welche der neuern Zeit im Gegensatz zum Alterthum eigenthumlich ift, Die fich in den frühesten Gedichten des ganzen Mittelalters ausspricht, und worin übrigens das Alterthum in seinem Absinken gleichfalls ber germanischen Natur entgegenkam, diese Freude an der Natur, am Beobachten des pflanzlichen und thieriichen Lebens, ift, wie ein geiftvoller Schriftsteller unserer Tage ') bemertt, indem er von dem deutschen Thiercpos spricht, die Seele biefer Dichtungen. - Er hat Recht: es ift dies ein Bug, ber burch die gange neuere Poefie geht, nirgend aber mehr ins Auge fallen durfte, als in der unfrigen, und hier wieder um fo kenntlicher, ausdrucksvoller und individueller, je tiefer fie in dem Boden beutscher Boltsthumlichkeit Burgel geschlagen, je selbständiger sie sich entwickelt, je mehr sie in ihrem Bachsthum sich fremder Einfluffe erwehrt hat. Man wurde diese Erscheinung, wenn fie befriedigend erklart werden sollte, auf das eigenthumliche Berhaltniß bes deutschen Bolks zur Natur als auf ihren eigentlichen Grund gurudführen und zu bem Ende einerseits bis in die geheimsten und verborgensten Tiefen des Nationalcharaftere binabsteigen, andrerseits bie Besonderheiten der Naturgestaltung in unserm Baterlande fich zum Bewußtsein bringen muffen, um aus der Gegenüberftellung der hier und dort gewonnenen Ergebniffe bie Bezüge des

<sup>1)</sup> Bervinus, Gefch. b. poet. Rat. Litt. ber Deutschen, 2. Ausg. 1. G. 135.

innern Gemüthslebens zum äußern Naturleben, oder, wenn der Ausdruck verstattet ist, das gemüthliche Naturgefühl der Deutschen abzuleiten. Ob dies schon jemals ernstlich versucht worden, und ob der Erfolg lohnend gewesen, weiß ich nicht zu sagen. Selbst Hand ans Wert zu legen, könnte mir nur einfallen, wenn ich in mehr als thörichter Ueberschäßung meiner Kräfte und Mittel dazu befangen wäre; wogegen es mir erlaubt sein wird, auf zwei Punkte hinzudeuten, die bei einer Untersuchung der Art wohl bald zu vorzüglicher Berücksichtigung sich herausheben würden, mir aber noch den besondern Vortheil gewähren, daß ich an ihnen auf die bequemste Weise den Faden meines Vortrags befestigen kann.

So leicht ber Deutsche sich auch zu Zeiten versucht fühlen mag, den Bewohner südlicherer Länder um die tiefe, nur selten und dann fast immer nur auf turge Zeit durch Wolken ober Nebel getrübte Blaue feines himmels, um die unvergleichliche Pracht des Sternenzeltes, die milde Warme und den weichen Sauch seiner Lufte, um den Reichthum und die Mannigfaltigkeit, den bunten Farbenschmelz und die üppige Fruchtbarkeit der ihn umgebenden Pflanzenwelt, furz um alles das zu beneiden, worin fich die Natur jener glücklichen himmelsftriche wie in einen nie veraltenden bräutlichen Schmud gekleidet hat: er wird darum doch nicht ungerecht gegen die Beimath sein und seinen Sinn nicht den Borgugen und Reigen verschließen, die ihrer Natur eigen find, und wenn auch nicht überall in gleich befriedigender Fülle hervortreten, doch nirgend gang fehlen. Und hierunter mochte wohl vor Allem des bei weitem mehr als im Suden in die Sinne fallenden Wechsels der Jahreszeiten zu gedenken sein, der uns eine Mannigfaltigkeit von Natureindrücken und Naturgenuffen in zeitlicher Aufeinanderfolge zuführt, wie sie sudlichere Gegenden entweder gar nicht, oder doch in viel größerer Abschwächung kennen. Diese Art der Abwechselung in den Erscheinungen ber Natur muß aber, meine ich, durch die äußern Sinne viel tiefer und stärker auf das Gemuth wirken, das innere Gefühl zu ungleich lebhaftern und flangvollern Schwingungen erregen und ben Menschen viel

gewaltiger aus feinem individuellen Beiftesleben in das allgemeine Naturleben hineinreißen, oder auch, wo die Einwirkung von außen rauh und ungestum ift, ihn in sich selbst zurückschen, als jene andere, wo Die Mannigfaltigkeit ber Eindrude weniger zeitlich nach einander, als räumlich neben einander empfangen wird, wo also leicht einer den andern abstumpft oder gar verwischt, weil keiner Zeit hat, sich völlig bes Gemuthes zu bemeistern und ihm eine nachhaltige Stimmung zu geben. Sieraus erklärt fich, wie es mir vorkommt, ber scheinbare Wiberspruch, daß die reichere und üppigere Natur der Sudlander bas menschliche Gemuth weniger entzudt, rührt und an fich reißt, als die färglicher ausgestattete und bescheidnere Natur mehr nach Norden zu gelegener Erdstriche; hiermit habe ich aber auch bereits einen jener Bunkte näher berührt, die ich oben im Sinne hatte. Denn wenn mich nicht alles täuscht, so beruht das gemuthliche Naturgefühl ber Deutschen im Allgemeinen, so wie ihre Freude an der Natur, wie sie sich in ihrer Poefie ausspricht, im Besonderen, gewiß nicht zum geringen Theile auf ber eigenthumlichen Beschaffenheit unseres heimathlichen Naturlebens, der zufolge die Natur alljährlich, tiefem und langem Winterschlafe sich entwindend, immer wieder in verjungter Schonheit dem Menschen entgegentritt und ihn um so empfänglicher für die volle Wirkung ihrer Reize findet, je länger dieselben ihm verhüllt geblieben find, und je mehr die rauhe Jahreszeit ihn darnach mit sehnsüchtigem Berlangen erfüllt hat.

Das Andere, was ich hier als eine der Ursachen anführen will, die den besondern Bezug der Deutschen zur Natur vermitteln, ist eine der hervorstechendsten Eigenthümlichkeiten unsers Nationalcharakters; ich meine jenen wundersamen Widerspruch in unserm Empfinden, Densten und Handeln, aus dem sich vielleicht alle unsere Nationalschler, vielleicht aber auch alle unsere Nationaltugenden herleiten lassen, und den ich nicht kürzer zu bezeichnen vermag, als durch den gewagten Ausdruck— innerlichstes Alleben. Bon jeher ist dem Deutschen der Hang zur Innerlichsteit und Beschaulichkeit eigen gewesen, von jeher hat er die

vollste und unbeschränkteste Freiheit der Bewegung und Entfaltung für die Welt feines Innern in Anspruch genommen, und unter keinem Bolke haben wohl weniger Serkommen, Mode, nationale Vorurtheile und andere äußerliche Rudfichten bem Dichter und dem Denker fich in ben Weg gestellt und sie verhindert, die aus der Tiefe der Seele guftauchenden Bilder und Gedanken in gesprochenem oder geschriebenem Wort ju verkörpern und zu veröffentlichen. Auf der andern Seite wiederum ift niemand geneigter, ja eifriger, fich in fremde Dent- und Empfindungsweise hinein zu verseten, fie sich anzueignen, ja in ihr aufzugeben, als der Deutsche: der Trieb nach Universalität führt seine Gefühle und Gedanken ebenso in die ungemeffenste Weite, wie der Sang gur Innerlichkeit ihn in fich felbst vertieft. In jener Richtung will er ben Menschen, d. h. sich selbst in Allem wiederfinden, in dieser glaubt er das All schon in seiner perfönlichen Ginzelnheit zu haben. Wie diesen Widerfpruch das Denken auszugleichen vermöge, gehört nicht hierher. Borhanden ist er, das läßt sich nicht läugnen, und hilft uns, wie gefagt, das Berhältniß der Deutschen zur Natur erklären. Denn was ift es anders, als diefe Kähigkeit, die subjective Empfindung bis ins Unendliche auszuweiten und fie als ber ganzen Welt eigen aus allem Gefchaffenen herauszufühlen, wenn wir und in dichterischer Aufregung dem Glauben hingeben, die Natur vermöge unfern Schmerz, wie unfere Freude mitzuempfinden, und wenn wir ihren Erscheinungen ein Walten von Regungen, von abstoffenden und anziehenden Kräften unterlegen. denen ähnlich, welche die Erscheinungen in unserm feelenhaften Leben bedingen und hervorrufen? Dag wir aber gerade dann am erften geneigt find, uns nicht den Menschen mitzutheilen, sondern uns der Natur in die Arme zu werfen und aus der Fulle des in ihr wogenden Lebens Widerhalt oder Linderung für unsere Gefühle zu gewinnen, wenn fie die äußerste Spipe der Subjectivität erreicht haben, ist um so begreiflicher, je mehr die Natur sich im Ganzen und Großen ihrer Erscheinungen immer gleich bleibt, während der Mensch unter der Macht bes Augenblickes fteht, und der leidenschaftlich Erregte, wenn er fich bor

seines Gleichen aufschließen wollte, hier eine der seinigen vielleicht geradezu entgegengesetzte oder wenigstens fremdartige Stimmung anzutreffen besorgen mußte, so daß weder Berständniß, noch Sänftigung des Gefühls zu erwarten wäre. —

Bon allen Dichtarten hat sich in Deutschland von alter Zeit her bis jur Gegenwart keine felbständiger entwickelt, keine von fremden Ginfluffen freier gehalten, als das eigentliche Lied, sowohl das epische, wie das lyrische. Es ist diese Erscheinung wieder tief in unserm volksthumlichen Charafter und in ber gangen Geftaltung unsere geschichtlichen Lebens begründet, worauf ich hier aber auch nicht weiter eingehen kann, ba es für meinen 3wed genügt, die bloße Thatsache hinzustellen. Wenn ich nun oben bemerkte, daß die Freude an der Natur, ja das gemuthliche Naturgefühl überhaupt um fo kenntlicher, ausdrucksvoller und individueller in unserer Boesie hervorbricht, je unmittelbarer die lettere aus der deutschen Bolksthumlichkeit erwachsen ift, so wird baraus schon von selbst folgen, daß gerade unsere Liederpoesie es ist, an welcher jener Bezug zur Natur vorzüglich mahrgenommen werden fann. Doch stehen in dieser Rudficht die einzelnen Gattungen bes deutschen Liedes nicht alle auf gleicher Linie. Es begreift fich leicht, daß das epische hierbei am weitesten gurudtritt : es stellt Thaten, Ereignisse, Borfalle bar, und die subjective Empfindung kann dabei nur mittelbar zur Sprache kommen durch den Mund der handelnden oder leidenden Personen, welche die Dichtung uns vorführt. Selbst einzelne lprifche Richtungen, welche fich in einer gewissen mittleren oder allgemeineren Sphäre der Empfinbung halten, wie das gesellige, das scherzhafte, das beschreibende Lied, ber Preisgefang und was dahin einschlägt, werden, so oft fie auch aus ber Natur Schmuck, Bild und Gleichniß entlehnen, ja in ihrer Schilderung ganz aufgeben mögen, doch nur selten an das eigentliche Naturgefühl streifen. Biel leichter wird dazu schon das Trinklied die subjective Empfindung hinüberleiten, wenn bem Trinker aus dem fluffigen Golde der Naturgeist felbst hervorzublicken und fein glühendes Leben in ihn überzuströmen scheint; oder auch das geistliche Lied, wo das fromme Gemüth aus der ganzen belebten und unbelebten Natur einen großen Lobgesang auf die Herrlichkeit ihres Schöpfers und Erhalters herauszuhören meint. Am allerentschiedensten aber bricht im deutschen Liebesliede das Naturgefühl durch; gewiß aus keinem andern Grunde, als weil die Liebe unter allen Leidenschaften am leichtesten das subjective Seelenleben des Individuums zu jener Stimmung steigert, in welcher es getrieben wird, sich in das Alleben der Natur zu verschen und hierin das seinen Zuständen, Regungen und Schwingungen Berwandte herauszusühlen.

Ich habe mir vorgesett, auf dieses Berhältniß unserer Lyrik zur Natur, sofern jene die besondere Gestalt des Liebesliedes angenommen hat, hier etwas näher einzugehen. Ich werde zunächst in den allgemeinsten Umrissen den geschichtlichen Gang der Entwickelung dieses Berhältnisses von da an, wo uns zuerst in der Geschichte unserer Dichtkunst das Liebeslied entgegentritt, bis auf Goethe angeben; daran aber eine etwas mehr auf das Einzelne und Besondere gerichtete Betrachtung derjenigen Lieder dieses Dichters anknüpfen, in denen, wie es mir scheint, das gemüthliche Naturgefühl mehr als irgendwo anders den Ausdruck vollendeter Schönheit gefunden hat.

Aus Grimms deutscher Mythologie<sup>2</sup>) lernen wir, daß unsere heidnischen Borfahren, wie die Bölker des Alterthums, die Jahreszeiten als
persönliche Wesen faßten und demgemäß darstellten. Die Eintheilung
des Jahres war in Bezug auf das tägliche Leben nicht überall dieselbe;
für mythische Bezüge aber galt nur die zwiesache in Sommer und Winter, wofür jedoch bisweilen auch die in Frühling und Winter, oder in
Frühling und Serbst gefunden wird. Bei unsern nordischen Stammverwandten, den alten Scandinaviern, tritt uns die Persönlichkeit jener
beiden Hauptjahreszeiten am allerunverkennbarsten entgegen. Die Edda
führt beide gleich genealogisch ein. Sumar, unser Sommer, ist ein
Sohn des Svasudhr, d. h. des seligen, freundlichen Mannes; Betr,

<sup>2) 1.</sup> Ausg. S. 435 ff. (2. u. 3. Ausg. S. 715 ff.).

ber unserm Winter entspricht, hat den Bindloni ober Bindsvalr jum Bater, ben Windbringenden, Windfühlen, ber wieder von Bafadhr, bem Feuchten, Raffen abstammt. Aus dem eigentlich beutschen Beidenthum haben wir zwar nicht eine derartige Gefchlechtstafel bes Sommers und Winters aufzuweisen; ihre personliche Geltung hat indeg nicht nur bis tief in bas Mittelalter fortgebauert ), selbst bis in Die neueste Zeit haben fich unter bem Bolke in durchaus deutschen Gegenden noch Borstellungen und Gebräuche erhalten, die in Berbindung mit den hierauf bezüglichen Zeugnissen aus frühern Jahrhunderten gar keinen Zweifel barüber aufkommen laffen, daß Sommer und Winter einstmals wirklich unter die Bahl der göttlichen oder dämonischen Wefen gerechnet wurden. Bor allem Andern ist hier der noch hier und da fortlebenden Sitte ber Sommerverfündigung und des Sommerempfanges zu gedenken. Jene geschieht in Gefängen, womit die Jugend dem Sommer, wenn er wieder seinen Einzug in das Land halten will, entgegengieht. Oft ift damit noch eine sinnvolle Sandlung verbunden, woran gleichfalls Jünglinge und Jungfrauen Theil nehmen. "Gin vermummter Sommer und ein vermummter Winter, jener in Epheu oder Singrun, dieser in Moos oder Stroh gekleidet, treten auf und kampfen so lange mit einander, bis ber Sommer fiegt. Dann wird bem ju Boden geworfenen Winter seine bulle abgeriffen, zerstreut und ein sommerlicher Rranz ober Zweig umbergetragen. Sier ift die uralte Idee eines Krieges ober Streites zwischen beiben Jahresgewalten, aus bem ber Sommer siegreich hervorgeht, in dem der Winter unterliegt: das Bolk gibt gleichfam den zuschauenden Chorus ab und bricht in den Preis des Ueberwinders aus"4).

Daß die bei solchen Anlässen üblichen Gefänge durch lange Zeiträume gegangen sind, läßt sich gar nicht bezweifeln. Dem 12. und 13.

<sup>3) &</sup>quot;Noch jest," bemerkt J. Grimm a. a. D. S. 436 (719), "find und Somsmer und Winter häusige Eigennamen, und vermuthlich waren sie es von Ansang an, eben weil sie sich mit Ausbrücken urverwandter Sprachen nicht berühren."—4) J. Grimm, a. a. D. S. 439 f. (723 ff.).

Gemüth aus der ganzen belebten und unbelebten Natur einen großen Lobgesang auf die Herrlichkeit ihres Schöpfers und Erhalters herauszushören meint. Am allerentschiedensten aber bricht im deutschen Liebessliede das Naturgefühl durch; gewiß aus keinem andern Grunde, als weil die Liebe unter allen Leidenschaften am leichtesten das subjective Seelenleben des Individuums zu jener Stimmung steigert, in welcher es getrieben wird, sich in das Alleben der Natur zu versenken und hierin das seinen Zuständen, Regungen und Schwingungen Verwandte herauszusühlen.

Ich habe mir vorgesest, auf dieses Berhältniß unserer Lyrik zur Natur, sofern jene die besondere Gestalt des Liebesliedes angenommen hat, hier etwas näher einzugehen. Ich werde zunächst in den allgemeinsten Umrissen den geschichtlichen Gang der Entwickelung dieses Berhältnisses von da an, wo uns zuerst in der Geschichte unserer Dichtkunst das Liebeslied entgegentritt, dis auf Goethe angeben; daran aber eine etwas mehr auf das Einzelne und Besondere gerichtete Betrachtung derjenigen Lieder dieses Dichters anknüpfen, in denen, wie es mir scheint, das gemüthliche Naturgefühl mehr als irgendwo anders den Ausdruck vollendeter Schönheit gefunden hat.

Aus Grimms deutscher Mythologie<sup>2</sup>) lernen wir, daß unsere heidnischen Borfahren, wie die Bölker des Alterthums, die Jahreszeiten als persönliche Wesen faßten und demgemäß darstellten. Die Eintheilung des Jahres war in Bezug auf das tägliche Leben nicht überall dieselbe; für mythische Bezüge aber galt nur die zwiesache in Sommer und Winter, wofür jedoch bisweilen auch die in Frühling und Winter, oder in Frühling und Herbst gefunden wird. Bei unsern nordischen Stammverwandten, den alten Scandinaviern, tritt uns die Persönlichkeit jener beiden Hauptjahreszeiten am allerunverkennbarsten entgegen. Die Edda führt beide gleich genealogisch ein. Sumar, unser Sommer, ist ein Sohn des Svasudhr, d. h. des seligen, freundlichen Mannes; Betr,

<sup>2) 1.</sup> Ausg. S. 435 ff. (2. u. 3. Ausg. S. 715 ff.).

ber unserm Winter entspricht, hat den Bindloni oder Bindsvalr jum Bater, den Windbringenden, Windfühlen, der wieder von Bafabhr, dem Reuchten, Naffen abstammt. Aus dem eigentlich deutschen Beidenthum haben wir zwar nicht eine berartige Geschlechtstafel bes Sommers und Winters aufzuweisen; ihre perfonliche Geltung hat indeß nicht nur bis tief in das Mittelalter fortgedauert ), felbst bis in die neueste Zeit haben fich unter dem Bolke in durchaus deutschen Gegenden noch Borftellungen und Gebräuche erhalten, bie in Berbindung mit den hierauf bezüglichen Beugnissen aus frühern Sahrhunderten gar keinen Zweifel barüber aufkommen laffen, daß Sommer und Winter einstmals wirklich unter die Bahl der göttlichen oder damonischen Wesen gerechnet wurden. Bor allem Andern ift hier der noch hier und da fortlebenden Sitte der Sommerverkundigung und des Sommerempfanges zu gedenken. Jene geschieht in Gefängen, womit die Jugend dem Sommer, wenn er wieder seinen Ginzug in das Land halten will, entgegenzieht. Oft ist damit noch eine sinnvolle Sandlung verbunden, woran gleichfalls Jünglinge und Jungfrauen Theil nehmen. "Ein vermummter Sommer und ein vermummter Winter, jener in Epheu oder Singrun, biefer in Moos ober Stroh gekleibet, treten auf und kampfen so lange mit einander, bis ber Sommer fiegt. Dann wird bem ju Boben geworfenen Winter seine Sulle abgeriffen, zerstreut und ein sommerlicher Rranz ober Zweig umbergetragen. Sier ift die uralte Idee eines Krieges ober Streites zwischen beiben Jahresgewalten, aus dem der Sommer fiegreich hervorgeht, in dem der Winter unterliegt : das Bolk gibt gleichfam den zuschauenden Chorus ab und bricht in den Breis des Ueberwinders aus"1).

Daß die bei folden Anlässen üblichen Gefänge durch lange Zeiträume gegangen sind, läßt sich gar nicht bezweifeln. Dem 12. und 13.

<sup>3) &</sup>quot;Roch jest," bemerkt J. Grimm a. a. D. S. 436 (719), "find und Somsmer und Winter häufige Eigennamen, und vermuthlich waren fie es von Anfang an, eben weil sie sich mit Ausbrücken urverwandter Sprachen nicht berühren." — 4) J. Grimm, a. a. D. S. 439 f. (723 ff.).

Jahrhundert mußten sie ihrem wesentlichen Inhalte nach bekannt sein : dafür legen die Dichter jener Zeiten das unverdächtigste Zeugniß ab b); und wer weiß, ob nicht auch jene Lieder bes 8. und 9. Jahrhunderts, die unter Spielen und Tänzen auf Straßen und öffentlichen Pläßen von Jünglingen und Mädchen gesungen wurden und wegen ihres beidnischen Charafters der Geiftlichkeit fo großes Aergerniß erregten , jum Theil wenigstens ben Einzug bes Sommers und seinen Kampf mit bem Winter feierten. Doch dies mag dahingestellt bleiben; für uns ist hier zunächst die Thatsache von Wichtigkeit, daß, sobald die deutsche Lyrik in die Geschichte unserer poetischen Litteratur eintritt und sich dem ungleich älteren Bolksepos zur Seite stellt, d. h. um die Mitte des 12. Jahrhunderts, auch gleich das Liebeslied fich mit einer seiner Seiten an die mythischpoetische Berherrlichung des Sommers oder Frühlings, die nun gewöhnlich durch den in voller Verfönlichkeit erscheinenden Da i vertreten werben 7), oder an die Rlage über ben Sieg bes Winters anlehnt. Die Lieder aus der Bluthezeit des Minnegesanges sind voll von einzelnen mahlenden Bügen, welche die fortdauernde personliche Auffassung des Sommers oder bes Maien und bes Winters barthun8). Sie treten mit Gefolge und Dienerschaft auf. Den Mai begleiten die Bogel 9). Er fendet ben Schmuck des Walbes und ber Saide als feine Boten voraus in die Lande, seine Unkunft zu melben, und gleich einem Rönige, ber nach langer Abwesenheit siegreich beimkehrt, kundigt er sich durch Briefe an, welche die Nachtigall lief't. Ungelangt, fest er fich auf einen grünen Zweig, wie auf seinen Thron. Oder er führt den Wald an seiner Sand und wird von den Menschen mit Dank und Reigen empfangen; oder ber Wald hat seinen Kram für den Mai aufgeschlagen und bietet darin Freude treibenden Samen und Bogelfang feil, der das Trauern

<sup>5)</sup> J. Grimm, a. a. D. S. 441. (725 f.). — 6) Bergl. meinen Grundriß 4. Ausg. S. 70. — 7) Grimm, a. a. D. S. 437. (720 f.). — 8) Grimm, S. 437 ff. u. 705 hat deren viele (und noch mehr in der 2. u. 3. Ausg. S. 720 ff., 1224 f.) zusammengestellt. Die folgenden Roten geben nur die an, welche bei Grimm (in der ersten Ausg.) nicht stehen. — 9) Bene c. e. Minnelieder S. 159 f.

verscheucht 10); oder der Mai selbst ist der Bote des vertrieden gewesenen Sommers, durch den dieser seine Rückschr kund macht 11); dann erscheint der Sommer und besiehlt dem Walde, dem Anger und der Haide, reiche Kleider anzulegen, die der April anmist und der Mai fertigt; die Bögel preisen wetteisernd diese Freigebigkeit, die Nachtigall slötet dazu, und wer recht ausmerken will, kann wahrnehmen, wie die Blumen unter einander flüstern, als bewegten sie sich im Tanze 12). Umgekehrt ziehen im Gesolge des Winters als riesenhafte Wesen Reis und Schnee und künden dem Sommer Krieg an; der Sommer slieht vor ihnen sammt seinen Unterthanen, und der Winter setzt sich auf den verlassenen Stuhl, während sein Gesolge die Lande Raub übend durchschwärmt. Im Kampf hat er dem Mai die Kleider zerrissen 13), und als Sieger schlägt er Berg und Thal in Bande und hält sie darin fest, dis der siegende Sommer Befreiung bringt.

Fragen wir nun nach den Beziehungen, die in diesen Liedern zwischen den durch die Liebe erweckten Empfindungen und dem gemüthlichen Naturgefühl Statt sinden, so unterscheiden wir darin bald mehrere Abstusungen. Eine große Zahl dieser Gedichte, und solche rühren in der Regel von den weniger begabten, durch keine besonders markierte dichterische Persönlichkeit sich auszeichnenden Bersassen her, nimmt nur von dem mit dem Frühling neu erwachenden Leben und Regen in der Natur so zu sagen äußerlichen Anlaß, auf das Schildern von Stimmungen des Gemüths und Herzensempfindungen überzugehen, die, wenn sie sich serei äußern dürsen und Erwiederung sinden, im Innern des Menschen eine Lust und Seligkeit hervorrusen, der ähnlich, welche in der neu belebten Natur waltet. Diese Dichter vergleichen sich selbst den Nachtigallen 14): wie diese den Frühling in Wald und Hain, so begrüßen sie mit ihren Gesängen den Frühling der Herzen, den die Geliebte darin ausblühen läßt. Hieran reihen sich zunächst die Lieder, worin die Schil-

<sup>10)</sup> Benede, S. 328; Samml. von Minnefingern (MS.) 1, 59 a. — 11) MS. 2, 48 a. — 12) MS. 2, 94 b. — 13) Benede, S. 195 ff. — 14) Bergl. die fcone Stelle über die lyr. Dichter im Triftan.

derung der Maienwonne die sprode Beliebte erweichen und dem Beliebten geneigt machen foll, damit er nicht allein von der durch die ganze Natur verbreiteten Lust ausgeschlossen bleibe; oder worin von dem Breise des Frühlings zu der Rlage abgelenkt wird, daß dem Dichter die rechte Freude an ber schönen Zeit verkummert sei, weil sein treuer Minnedienst ihm nie Lohn tragen wolle: was Andere nur in sofern etwas verschieden wenden, als sie mit der Rlage über den Ginbruch und Sieg bes Winters anheben und bann entweder zu ber Berficherung übergeben, daß sich all dies Leich leicht wurde tragen laffen, wenn die Geliebte nur weniger unempfindlich und hart ware; oder zu ber schmerzlichen Betrachtung, daß Liebesweh dem Bergen viel schwerer falle, als bes Winters Kälte bem Bald, ber Saibe, ben Blumen und Bögeln. Dann vergleicht fich auch wohl ber Dichter, ber ben Wankelmuth eines Frauenherzens erfahren, mit ber Saide, die zuvor voller Blumen ftand, nun aber derfelben baar liegt 16); ober er wird, wenn er eine Zeit lang fein Liebesleid vergeffen konnte, durch den Gesang der Nachtigall, das sprossende Grun und die lichten Frühlingstage an seine alte Rlage gemabnt 16). Unmittelbar an jene alten Gefänge, die bei den Frühlings. festen und dem sinnbildlich bargestellten Rampf bes Sommers mit dem Winter vorgetragen wurden, erinnert eine ganze Reihe, jum Theil fehr schöner, durch Ton und Behandlung vorzugsweise auf volksmäßige Abkunft zurudweisender Gedichte in Lieder- und Reienform. Sie beginnen alle auch mit dem Preise des Frühlings oder Sommers, oder mit der Rlage über das Berannahen des Winters und fordern die mannliche und weibliche Jugend auf, fich dem Glud der Liebe hinzugeben; dann aber rufen die einen die junge Belt ins Freie hinaus, unter die Linde jum Tang oder auf den Anger jum Ballspiel und zu andern Erluftigungen; die andern laden jum Genug der Winterfreuden, ju Scherz, Spiel, Tanz, Mahl und Gefose in Saus und Saal ein, und bazwischen bricht hier und da die freudige oder trübe Stimmung bes Dichters über

<sup>15)</sup> Benede, S. 121. - 16) MS. 1, 34b.

eignes Liebesglück oder Liebesweh hindurch. Endlich gehören zu den hierherfallenden Liedern von allgemeinerem Charakter diejenigen, welche theils von der Betrachtung, daß der Winter der Natur allen Reiz benommen habe, zu der Aufforderung an die Männer hinüberleiten, sich schönnen Frauen zuzuwenden und in ihrem Anschaun und Umgange die Unbill der Jahreszeit zu vergessen, theils in einer Gegeneinanderstellung weiblicher Schönheit und Anmuth und der Lieblichkeit und Blüthenpracht des Maien jener den Borrang zusprechen; wie in einem wunderschönen Liede Walthers von der Bogelweide 17), in welchem er dem Mai erklärt, er werde, wenn er zwischen ihm und einer schönen Frau wählen müßte, sich keinen Augenblick bedenken, sich gegen ihn zu entscheiden, und sollte er auch statt seiner immer nur den März kommen sehen.

Bir feben alfo, daß, jene mythischen Buge perfonlicher Gestaltung der Jahreszeiten abgerechnet, in diesen Gedichten die poetische Auffasfung der Natur fich noch ziemlich im Allgemeinen halt, und daß die Individualifierung bes Bezuge menfchlicher Empfindung zu ihr noch nicht recht zum Durchbruch gekommen ift. Die Ratur gibt in ben meiften diefer kleinen Gemählbe feelenhafter Buftande nicht viel mehr als einen landschaftlichen Sintergrund ab, ber in der Regel geringe Abwechselung in den Gegenständen und den Farbentonen darbietet; oder, wie es noch stärker schon anderswo ausgesprochen ist: "Die Naturfreude im Minneliede steht wie ein tobter Schmuck neben der Freude an ben Frauen" 18). Nur in jenen zu Tanz, Spiel und andrer Sommerlust aufrufenden Studen tritt die Landschaft ichon in ein lebendigeres Bechselverhältniß mit den in ihr fich bewegenden Figuren. Selten jedoch versteigt sich die bildende Rraft der Dichter zu der Sobe der Individualisierung, daß sie einzelne Gegenstände in der Ratur zu perfonlichem Dasein erhebt und damit die subjective Empfindung in unmittelbaren Bechselverkehr fest, wie g. B. in einem schonen Liede Christians von Samle 19) und in einem noch finnreichern von Bergog Seinrich von

<sup>17)</sup> Balther, S. 45. - 18) Gervinus 2, S. 308. - 19) MS. 1, 46 b.

Breslau 20). In dem erften springt der Dichter von dem Bunsche, daß ber Anger sprechen könnte, um ihm sein Behagen fund zu thun, bas er beim Blumenlefen ber Geliebten unter ihren Fugen und Sanden muffe empfunden haben, zu der Boraussetzung über, als werde ihn ber Anger wenigstens verstehen, wenn er ihn nun anredet und bittet, er moge ihm erlauben, seine Füße dorthin zu setzen, wo die Geliebte gewandelt, und fie um Gnade für ihn anfleben. Dafür will ber Dichter dem Anger wünschen, daß sie ihn noch in diesem Jahr mit ihrem bloßen Fuß berühre, woraus ihnen beiden hobes Glück erblüben werde: dem Anger, weil ihm hinfort nie der Schnee schaden konne; dem erhörten Liebenben, weil fein Berg, gleich dem Rlee auf jenem, immer grunen werde. -Berzog Beinrich führt den Mai, die Sommerwonne, die lichte Saide, den Augen erquidenden Klee, den grünen Wald, die Sonne, die Göttin der Liebe persönlich ein als versammelte Richter, bei denen er seine Rlage über die Härte der Geliebten vorbringt. Sie finden seine Beschwerden begründet, und jeder Richter spricht fein Urtheil. Der Mai will feinen Blumen gebieten, fich bor ber hartherzigen zu fchließen, die Sommerwonne ihr ber Bogel fugen Gesang entziehen, die Saide ihren Fuß umstriden, wenn sie Blumen lesen kommt; der Rlee fagt, er werde ihr die Augen blenden, der Wald verspricht, vor ihr sein Laub abzuwerfen, die Sonne fie zu brennen, die Göttin der Liebe endlich, ihr Alles zu verleiden, was Liebliches geschaffen ift. Da erschrickt der Dichter; dieses Leid kann er nicht über fie einbrechen seben; lieber will er felbst sterben, wenn fie nur ungefährdet bleibe.

Man wird dieser Weise, den dichterischen Gedanken zu fassen und zu umkleiden, gewiß nicht eine sinnreiche Zierlichkeit absprechen können; indeß eine recht innige Herzenswärme läßt sich dabei nicht herausfühlen. Ueberhaupt bleibt das Liebeslied des 13. Jahrhunderts, wo es die Emspsindung mit der äußern Natur in Berührung bringt, zu sehr bei der bloßen Beschreibung der einen wie der andern stehen; daher geht ihm

<sup>20)</sup> MS. 1, 3b.

fast immer mehr ober weniger das unmittelbar Ergreifende und tief Rührende ab, was diefer Dichtart eigen ift, sobald es in ihr zum mahren Ausdruck des gemüthlichen Naturgefühls kommt. Wir durfen also auch nicht erwarten, daß die deutsche Lyrik der drei oder vier folgenden Jahrhunderte dazu gelangt, fofern fie die Manier und den Ton des alten Minneliedes festzuhalten sucht; sie thut in dieser Richtung sogar einen Schritt rudwärts, indem fie die Naturschilderung nun schon mitunter von dem Bezug auf subjective Gemuthoftimmung gang ablöft und Lieder hervorbringt, die fich nur in der rein außerlichen Befchreibung der Maienwonne und Sommerlust ergeben. Dagegen rührt sie in dem sich freier gestaltenden Bolksliede bereits oft gang nahe an jenes Gebiet der Empfindung, in welchem das besondere Seelenleben und das allgemeine Naturleben in einander aufgehen und sich eins in dem andern wiederfinden, ja nicht felten bricht in dem Bolksliede schon das gemüthliche Naturgefühl in vollster Stärke hervor. "hier versenkt sich ein gedankenvolles Mädchen bis in lebende Unterredung mit der Hafelstaude; hier blüht treue Liebe im Bergismeinnicht; der geliebte Gegenftand felbst auch fältet in Reif und Schnee und thaut bei gunftigem Wetter wieder auf. Die Seligkeit der Liebe vergleicht fich hier nicht mehr reflectierend mit der Sommerfreude, fondern fie vergißt über den Ginen alle Menschen, über die Gine alle Welt, und abgestoßen von ben Menschen, sucht sie die Natur, die das Glud bes Menschen nie ftort"21). Dem Beidenbaum räumt der Bugbaum felbst den Borrang ein, weil unter jenem ein kaltes Brunnlein quillt, aus bem zwei Bergliebe getrunken haben 22). Die Gestirne und der Sonnenschein werden burch die aufblidenden Augen der Geliebten erfreut; der Erde wird's warm, wenn sie auf sie niederschaut, sie läßt dann ihre Blumen sprie-Ben. Sullt fie aber die Augen ein, dann verbirgt auch der himmel trauernd seine Sterne 23). Müssen sich die Liebenden von einander scheiden, dann trauert die ganze Natur, und sie ruft ihm nach:

<sup>21)</sup> Gervinus 2, S. 308 f. — 22) Badernagel, b. Lesebuch 2, S. 1611. — 23) Bunderhorn 3, S. 18.

Bredlau 20). In dem erften springt der Dichter von dem Bunsche, daß ber Anger sprechen konnte, um ihm fein Behagen fund zu thun, bas er beim Blumenlesen der Geliebten unter ihren Rugen und Sanden muffe empfunden haben, ju der Boraussepung über, ale werde ihn der Unger wenigstens verstehen, wenn er ihn nun anredet und bittet, er möge ihm erlauben, seine Fuße dorthin zu segen, wo die Geliebte gewandelt, und fie um Gnade für ihn anfleben. Dafür will ber Dichter bem Anger wünschen, daß fie ihn noch in diesem Jahr mit ihrem bloßen Fuß berühre, woraus ihnen beiden hobes Glud erblühen werde: .dem Anger, weil ihm hinfort nie der Schnee schaden konne; dem erhörten Liebenben, weil fein Berg, gleich dem Rlee auf jenem, immer grunen werbe. -Bergog Seinrich führt den Mai, die Sommerwonne, die lichte Saide, ben Augen erquidenden Rlec, den grünen Bald, die Sonne, die Göttin der Liebe perfonlich ein als versammelte Richter, bei denen er seinc Rlage über die Sarte der Geliebten vorbringt. Sie finden seine Beschwerden begründet, und jeder Richter spricht fein Urtheil. Der Mai will feinen Blumen gebieten, fich vor der Sartherzigen zu schließen, die Sommerwonne ihr der Bogel füßen Gesang entziehen, die Saide ihren Fuß umstricken, wenn fie Blumen lesen kommt; ber Rlee fagt, er werde ihr die Augen blenden, der Wald verspricht, vor ihr sein Laub abzuwerfen, die Sonne fie ju brennen, die Göttin der Liebe endlich, ihr Alles zu verleiden, was Liebliches geschaffen ift. Da erschrickt der Dichter; dieses Leid kann er nicht über fie einbrechen sehen; lieber will er felbst sterben, wenn fie nur ungefährdet bleibe.

Man wird dieser Weise, den dichterischen Gedanken zu fassen und zu umkleiden, gewiß nicht eine sinnreiche Zierlichkeit absprechen können; indeß eine recht innige Gerzenswärme läßt sich dabei nicht herausfühlen. Ueberhaupt bleibt das Liebeslied des 13. Jahrhunderts, wo es die Empfindung mit der äußern Natur in Berührung bringt, zu sehr bei der bloßen Beschreibung der einen wie der andern stehen; daher geht ihm

<sup>20)</sup> MS. 1, 3b.

fast immer mehr oder weniger das unmittelbar Ergreifende und tief Rührende ab, mas diefer Dichtart eigen ift, sobald es in ihr zum mahren Ausbrud bes gemüthlichen Naturgefühls fommt. Bir burfen alfo auch nicht erwarten, daß die deutsche Lyrik der drei oder vier folgenden Jahrhunderte dazu gelangt, sofern sie die Manier und den Ton des alten Minneliedes festzuhalten sucht; sie thut in diefer Richtung fogar einen Schritt rudwärts, indem fie die Naturschilderung nun ichon mitunter von dem Bezug auf subjective Gemuthoftimmung gang ablöft und Lieder hervorbringt, die fich nur in der rein außerlichen Beschreibung der Maienwonne und Sommerlust ergeben. Dagegen rührt sie in bem sich freier gestaltenden Bolksliede bereits oft gang nabe an jenes Gebiet der Empfindung, in welchem das besondere Seelenleben und das allgemeine Naturleben in einander aufgehen und fich eins in dem andern wiederfinden, ja nicht felten bricht in dem Bolksliede ichon bas gemuthliche Raturgefühl in vollster Starte hervor. "Bier verfenkt fich ein gedankenvolles Mädchen bis in lebende Unterredung mit der Safelstaude; hier blüht treue Liebe im Bergismeinnicht; der geliebte Gegenftand felbst auch faltet in Reif und Schnee und thaut bei gunftigem Wetter wieder auf. Die Seligkeit der Liebe vergleicht fich hier nicht mehr reflectierend mit ber Sommerfreude, fondern fie vergißt über den Ginen alle Menschen, über die Gine alle Belt, und abgestoßen von den Menschen, sucht fie die Natur, die das Blud des Menschen nie ftort"21). Dem Weidenbaum raumt der Burbaum felbst ben Borrang ein, weil unter jenem ein kaltes Brunnlein quillt, aus dem zwei Bergliebe getrunken haben 22). Die Gestirne und der Sonnenschein werden durch die aufblickenden Augen der Geliebten erfreut; der Erde wird's warm, wenn fie auf fie niederschaut, fie läßt dann ihre Blumen spriebullt fie aber die Augen ein, bann verbirgt auch ber himmel trauernd seine Sterne 23). Müffen sich die Liebenden von einander scheiden, dann trauert die ganze Natur, und sie ruft ihm nach:

<sup>21)</sup> Gervinus 2, S. 308 f. — 22) Badernagel, b. Lesebuch 2, S. 1611. — 23) Bunberhorn 3, S. 18.

Uch ihr Berg und tiefe, tiefe Thal, Seh ich meinen Schap zum letten Mahl? Die Sonne, der Mond, das ganze Firmament, Die sollen mit mir traurig sein bis an mein End.

### er aber erwiedert:

Ach ihr Berg und tiefe, tiefe Thal, Ach ihr seht mein Lieb noch tausendmahl, Ach tausendmahl, ihr tiefe, tiefe Thal; Ihr steht doch ewig ferne, ich nur bin ihr nah 24).

Die Wolfen follen Waffer geben, daß er weinen fann genug, als er nun wirklich von ihr scheidet 28). Und da er fern von ihr ist, bittet er die Winde, ju ihr hinüber ju weben, ihr feinen schönsten Gruß ju bringen und ihr die Wange zu kuffen 26); oder Lerche und Nachtigall werben als Boten gefandt, fie von ihrem Getreuen viel tausendmahl zu grußen 27). Der der Liebende pflückt im Garten eine Rose und ftellt fie ins Rämmerlein; da er heimkehrt, hat sich die Blume in die Geliebte verwandelt und wartet sein als Braut28). Dann fallen dem unter Dornrosen harrenden zwei blutrothe Rosen in den Schoof: er glaubt, fie künden ihm der Herzliehsten Tod; aber sie bedeuten nur ihre Untreue29). Da fendet er die Nachtigall ab, daß fie ihr den letten Gruß überbringen foll; denn er kann das Leid nicht überleben, und fie wird den Schuß aus der Ferne vernehmen, womit er aus der Welt scheidet 80). Ift er aber todt, so werden Sonne, Mond und Sterne, das dunkle Wolkenzelt, Erbe, Luft und alles Gewimmel feine Beständigkeit bezeugen 31). - Man fühlt es, bierin ift nichts Gemachtes, nichts Erfunfteltes: Bild und Empfindung stehen nicht eins dem andern gegenüber, um erst durch die Restexion in einander aufzugehen; sie sind in eins verwachsen, weil fie in der Seele zugleich empfangen und wie aus einer Burgel aufgeschoffen sind. In diesen Bugen des Bolkeliedes juckt

<sup>24)</sup> Bundethorn 1, S. 85; vergl. 1, S. 384. — 25) v. d. hagens u. Ba-schings Samml. S. 86. — 26) Daselbst S. 14. — 27) Daselbst S. 14. 89. 96. — 28) Bundethorn 2, S. 11. — 29) Daselbst 3, S. 21. — 30) Daselbst 2. S. 217. — 31) v. d. hagen und Büsching, S. 259.

bligend jenes innerste Seelenleben, dem die Natur zu einem verwandten, befreundeten, theilnehmenden Wesen geworden ist, an das es sich, wenn es sich seiner Tiese entringt und verstüchtigt umherstattert, anlegt und anschmiegt, um Körper und Gestalt zu gewinnen. Allein bei dem immer mehr oder minder an die epische Darstellung streisenden Charakter des erotischen Bolksliedes bleibt es hier noch mehr bei solchen einzelnen Zügen, als daß die lyrische Empsindung ganz in das Naturleben überströmte, sich völlig mit dessen Inhalt sättigte und Körper und Fülle genug erlangte, um darin den allen ihren Schwingungen genügenden und entsprechenden Ausdruck für das Gedicht zu sinden.

Die Wendung, welche der deutschen Poefie zu Anfang des 17. Jahrhunderts Opit und seine Schule gaben, machte sich auch sofort in der Eprit bemerkbar. Die in den Meisterfangerschulen abgestorbenen und verdorrten Formen des alten Runftliedes fallen laffend, griffen die gelehrt gebildeten Lyriter von Opit bis Goethe nur zu häufig nach den fünstlichen Beisen ber romanischen oder der classischen Bolfer. Auch Die Liebespoesie mußte sich jest vielfach in die beliebten Formen der sogenannten Dbe, bes Sonetts, bes Madrigals und wie die fremden Namen alle lauteten, fügen. Mit der äußern Form anderte fich zugleich Die ganze Art der innern Behandlung: Gedanke und Empfindung, Schmud und Bild, Ausbrud und Wendung, alles nahm mehr ober minder in diefer gefünstelten Lyrit fremde Farbe, fremden Ton an. Sier blieb denn auch die Berührung der subjectiven Empfindung mit ber Natur fast durchgebends eine rein außerliche und gemachte; ja die erftere tommt unmittelbar überhaupt nur felten gur Erscheinung; fast immer muß fie fich erft in der Reflegion brechen und verkublen. Bir murden daber an der Lyrif diefer Zeiten gang vorübergeben konnen, bote sie und nur diese eine, der Fremde zugekehrte Seite dar. Sie hat aber noch eine andere, auf der fich mehr Eigenthümlichkeit und Naturlichkeit zeigt, und bas ift die, womit fie fich ber Form, wie bem Gehalte und der Behandlung nach an das Bolkslied der zunächst voraufgegangenen Jahrhunderte lehnt. Wenn Opit nämlich und seine Nachfolger auch dem alten Meistergefange gang ben Ruden wandten, im geistlichen Liede behielten fie fast durchweg, im weltlichen wenigstens häufig, wenn man unter den berühmtern Ropftod ausnimmt, die Form und den Ion des alten Bolksliedes im Gangen bei, obicon freilich nicht immer in der Reinheit und Prunklofigkeit, wie Goethe beides aufnahm und innerlich veredelt zum vollkommensten Typus unserer neuen Liedervoefie machte. Denn gang abgesehen bavon, daß jene Lyrifer der Barme bes volksmäßigen Liebesliedes durch die frostige Ginführung von Bestalten aus der griechischen Fabelwelt Abbruch thaten, so waren sie auch meist zu reflectierend, zu beschreibend, zu freigebig mit bloßen Gleichniffen und unbeseelten Bilbern, als daß die Seele aller echten Lyrit, die unmittelbare Empfindung, fich hatte unverkummert außern und mahrhaft poetisch verkörpern können. So schweben denn auch die Lieder, welche und hier zunächst angeben, in einer eigenen Mitte zwischen jener dem Auslande nachgeäfften Kunstlyrit und dem heimathlichen, gefund gebornen Volkoliede. Wie in dem ältern funstmäßigen Minneliede, nur ausgeführter, absichtsvoller, reflectierender und bunter, ja greller in den Farbentonen, kehrt in ben Stücken, welche die Empfindungen bes lieberfüllten Bergens in ber außern Ratur fich abspiegeln laffen, die Landschaftsmahlerei wieder; und um der Geliebten zu beweisen. daß sie nur einem die ganze Natur zwingenden Gesetze Folge leiften, wenn fie ber Liebe Gewalt über das Berg einräumen, führen diese Dichter an unserer Einbildungsfraft oft die halbe Naturgeschichte porüber: oder fie häufen Blumen und Bogelfang, Feld und Wiefen, Bufch und Bach, Berg und Thal, Sonne und Mond, Licht und Sterne, Erde und himmelreich und wer weiß was noch auf einander, um und entweder ju fagen, daß die Geliebte dies alles durch ihre Schönheit verdunkle, oder auch, dag dort überall Mitgefühl mit ihren Bergensleiden zu finden sei, nicht aber in der marmorbusigen Tyrannin. Und wohin ist die reine, ungekunstelte Empfindung gelangt, wenn die Geliebte selbst die Morgenröthe ift, wenn sie, und nicht der fühle Morgen, die Blumen hervorruft, die Sterne bewegt, den Thau ihren Lippen entquellen

läßt, mit ihrem Munde die ganze Luft erwarmt! 82) Gemäßigter und aleichwohl lebendiger und wahrer wird die Darstellung des Berhältnisses eines liebenden Gemuthe zur Natur ichon, wenn der Dichter in Liebessehnsucht aus dem Murmeln und Rauschen des Baches Ungufriedenheit. aus dem Gefange der Bogel Rlage, aus dem Säufeln der Lufte Seufzer beraushört, und fie boch um ihr Glud beneidet; den Bach, weil fich Die Geliebte täglich in ihm spiegle; die Bogel, weil fie fie in ihrem Liebesleid belauschen durfen; die Lufte, weil sie um ihre Wangen spielen können 33): ober wenn der Schäfer, ba er von der Geliebten hat icheiden muffen, die Grafer auffordert, ihm flagen zu helfen, die Grafer, die ihr Ruß betrat, und die ihn zu fragen scheinen, wo fie sein moge? und wenn er hofft, Bach und Seerde werden ihm trauern helfen, und jener ihr nacheilend den bittern Scheidegruß ihr noch jufluftern 34). Gang den wehmuthig fußen Ion des Bolksliedes glauben wir aber quweilen aus Gunthers Liebestlagen zu vernehmen, wie aus dem Liede an die verlorne Geliebte 85), wenn es heißt:

Sieh, die Tropfen an den Birten Thun dir felbst ihr Mitleid tund. Beil verliebte Thranen wirten, Beinen sie um unfern Bund. Diese zährenvollen Rinden Rist die Unschuld und mein Flehn; Denn sie haben dem Berbinden Und der Trennung zugefehn.

In ben Balbern will ich irren, Bor ben Menschen will ich fliehn, Mit verwaif'ten Tauben girren, Mit verscheuchtem Bilde ziehn, Bis ber Gram mein Leben raube, Bis die Krafte fich verschrein; Und da soll ein Grab von Laube Milber als bein herze sein.

Sier haben wir die echteste Poesie, den vollsten Ausbruch des Naturgefühls. Schade nur, daß dieses herrliche Talent durch Günthers eigene Schuld und die Ungunst äußerer Verhältnisse vergeudet ward, ehe es die Vollreife kunstlerischer Ausbildung erlangt hatte, und daß daher fast kein einziges Gedicht von ihm in allen seinen Theilen vollenbet genannt werden kann: denn auch das, woraus ich eben zwei Stro-

<sup>32)</sup> Mullere Biblioth. 12, S. 135. — 33) Dafelbft 6, S. 167. — 34) Dafelbft 9, S. 79. — 35) Dafelbft 10, S. 59.

folger auch dem alten Meistergefange gang ben Ruden mandten, im geistlichen Liede behielten fie fast durchweg, im weltlichen wenigstens häufig, wenn man unter den berühmtern Ropftod ausnimmt, die Form und den Ton des alten Bolksliedes im Gangen bei, obschon freilich nicht immer in der Reinheit und Prunklofigkeit, wie Goethe beides aufnahm und innerlich veredelt zum vollkommensten Typus unserer neuen Liederpoefie machte. Denn gang abgefeben bavon, bag jene Lyrifer ber Barme bes volksmäßigen Liebesliedes durch die froftige Ginführung von Gestalten aus der griechischen Fabelwelt Abbruch thaten, so waren fie auch meist zu reflectierend, zu beschreibend, zu freigebig mit bloßen Gleichniffen und unbeseelten Bilbern, als daß die Seele aller echten Lyrif, die unmittelbare Empfindung, fich hätte unverkummert außern und mahrhaft poetisch verforpern konnen. So schweben benn auch die Lieder, welche uns hier zunächst angeben, in einer eigenen Mitte zwischen jener dem Auslande nachgeäfften Kunftlprit und dem heimathlichen, gefund gebornen Boltsliede. Wie in dem altern tunftmäßigen Minneliede, nur ausgeführter, absichtsvoller, reflectierender und bunter, ja greller in den Farbentonen, kehrt in ben Studen, welche die Empfindungen bes lieberfüllten Bergens in ber außern Ratur fich abspiegeln laffen, die Landschaftsmahlerei wieder; und um der Geliebten zu beweisen. daß sie nur einem die ganze Natur zwingenden Gesetze Folge leiften, wenn fie ber Liebe Gewalt über bas Berg einraumen, führen diese Dichter an unserer Einbildungefraft oft die halbe Naturgeschichte porüber; oder fie häufen Blumen und Bogelfang, Feld und Wiefen, Bufch und Bach, Berg und Thal, Sonne und Mond, Licht und Sterne, Erde und himmelreich und wer weiß was noch auf einander, um uns entweder ju fagen, daß die Beliebte dies alles durch ihre Schönheit verbunkle, oder auch, daß dort überall Mitgefühl mit ihren Berzensleiden zu finden sei, nicht aber in der marmorbusigen Tyrannin. Und wohin ist die reine, ungekünstelte Empfindung gelangt, wenn die Geliebte selbst die Morgenröthe ift, wenn sie, und nicht der fühle Morgen, die Blumen hervorruft, die Sterne bewegt, ben Thau ihren Lippen entquellen

- läßt, mit ihrem Munde die ganze Luft erwärmt! 82) Gemäßigter und gleichwohl lebendiger und mahrer wird die Darftellung des Berhältniffes eines liebenden Gemuthe gur Ratur ichon, wenn der Dichter in Liebesfehnsucht aus dem Murmeln und Rauschen bes Baches Ungufriedenheit, aus dem Gefange der Bogel Rlage, aus dem Saufeln der Lufte Seufzer beraushört, und fie boch um ihr Glud beneidet; ben Bach, weil fich Die Geliebte täglich in ihm spiegle; die Bögel, weil sie sie in ihrem Liebesleid belauschen durfen; die Lufte, weil sie um ihre Wangen spielen fonnen 38): oder wenn der Schafer, da er von der Geliebten hat icheiben muffen, die Grafer auffordert, ihm flagen zu helfen, die Grafer, die ihr Ruß betrat, und die ihn zu fragen scheinen, wo fie sein moge? und wenn er hofft, Bach und Seerde werden ihm trauern helfen, und jener ihr nacheilend den bittern Scheidegruß ihr noch zufluftern 34). Bang den wehmuthig fußen Ion des Bolksliedes glauben wir aber guweilen aus Bunthers Liebesklagen ju vernehmen, wie aus dem Liede an die verlorne Geliebte 85), wenn es heißt:

Sieh, die Tropfen an den Birfen Thun dir felbst ihr Mitleid kund. Beil verliebte Thranen wirken, Beinen sie um unsern Bund. Diese zährenvollen Rinden Rist die Unschuld und mein Flehn; Denn sie haben dem Berbinden Und der Trennung zugesehn.

In ben Balbern will ich irren, Bor ben Menschen will ich fliehn, Mit verwais ten Tauben girren, Mit verscheuchtem Bilde ziehn, Bis der Gram mein Leben raube, Bis die Kräste sich verschrein; Und da soll ein Grab von Laube Milder als bein berze sein.

Hier haben wir die echteste Poesse, den vollsten Ausbruch des Naturgefühls. Schade nur, daß dieses herrliche Talent durch Günthers eigene Schuld und die Ungunst äußerer Berhältnisse vergeudet ward, ehe es die Bollreise kunstlerischer Ausbildung erlangt hatte, und daß daher fast kein einziges Gedicht von ihm in allen seinen Theilen vollens bet genannt werden kann: denn auch das, woraus ich eben zwei Stros

<sup>32)</sup> Müllers Biblioth. 12, S. 135. — 33) Dafelbst 6, S. 167. — 34) Dafelbst 9, S. 79. — 35) Dafelbst 10, S. 59.

phen mitgetheilt habe, enthält Stellen, die, mitgelesen, den ganzen Zausber zu zerstören vermögen, den das Uebrige auf das Gemuth ausübt.

Ich bin dahin gelangt, mich zu den Liedern Goethe's wenden zu können, die ich als diejenigen Erzeugnisse unserer Lyrik betrachte, worin das gemüthliche Naturgefühl nicht nur am unverfälschtesten, unmittelbarsten und reichsten quillt, sondern auch, wie ich bereits oben bemerkte, mehr als irgend wo anders den Ausdruck vollendeter Schönheit gefunden zu haben scheint. Sie stammen fast alle aus der Jugend des Dichters, oder mindestens aus einer Zeit, wo er noch in der Fülle seiner Schöpferkraft stand.

Es wird erlaubt sein, sie für unsern Zweck in andrer Reihenfolge, als in welcher sie der Dichter selbst der Sammlung seiner lyrischen Poessien einverleibt hat, hier aufzusühren. Ihrem allgemeinsten Inhalte nach sondern sie sich am natürlichsten unter den beiden Ueberschriften Liebeslust und Liebesleid; näher bestimmt wird die Stelle eines jeden Liedes in einer dieser beiden Reihen durch das besondere Berhältniß, worin die in ihm ausgesprochene Empsindung zu den einzelnen Momenten des sich in Freude und Schmerz entfaltenden Liebeslebens steht; von dem Umfange aber, bis zu welchem das Naturgefühl darin Raum gewonnen hat, soll es abhangen, ob sie vollständig oder nur theilweise hier einzusügen sind.

Die Seele voll des einen, tiefinnigsten Gefühls der Liebebefeligung, schaut der Dichter an der Seite der Geliebten von der Höhe des Berges in die reichgeschmüdte Natur. Sie würde ihn entzüden, fände in seinem Gemüthe noch eine zweite Empfindung Raum. Und doch fühlt er, daß nur die Liebe das Herz für den Bollgenuß der Natur zu erschließen vermöge. So durch die Nähe der Geliebten in einer einzigen Empfindung gebunden und außer Stande, sie an den Erscheinungen der Natur aussströmen und sich gegenständlich werden zu lassen, gelangt er nicht weiter als die zu ihrer Reflexion im eigenen Gedanken, die sich daher auch nicht in Liedesform, sondern im lyrischen Spruche darstellt:

(1) Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte, Welche Wonne gab' mir diefer Blick! Und doch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte, Fand' ich hier und fand' ich dort mein Glück?

Aber die Empfindung rauscht jauchzend dahin, wenn der Zauber sich löst, und die frühlingathmende, morgenerquickte Natur ist es, an die ihre Wogen anschlagen, von der sie Ton, Farbe, Bild empfangen; und auf und über den Wogen schwebt die holde Gestalt der Geliebten, und sie tragen sie wieder in die Brust des Dichters zurück, die sie mit neuem Leben erfüllt, zu neuen Liedern begeistert. Wer kennt nicht das wundervolle Mailied?

(2) Wie herrlich leuchtet Wir die Natur! Wie glanzt die Sonne! Wie lacht die Flur!

> Es bringen Blüthen Aus jedem Zweig, Und tausend Stimmen Aus dem Gesträuch,

Und Freud und Wonne Aus jeder Bruft. O Erd'! o Sonne! O Glück! o Luft!

O Lieb'! o Liebe! So golden - schön, Wie Morgenwolten Auf jenen höhn!

Du fegnest herrlich Das frifche Felb, Im Bluthendampfe Die volle Belt. —

D Mabchen, Mabchen, Wie lieb' ich bich! Wie blickt bein Auge! Wie liebst bu mich!

So liebt die Lerche Gefang und Luft, Und Morgenblumen Den himmelsbuft,

Wie ich bich liebe Mit warmem Blut, Die du mir Jugend Und Freud' und Muth

Bu neuen Liebern Und Tanzen gibst. Sei ewig glüdlich, Wie bu mich liebst!

Hier ist alles Bewegung, alles Leben, alles Lust; nirgend ruhige Beschreibung oder Reslexion, alles im unmittelbarsten Bezuge zur subjectiven Empfindung, alles ihr lebendigster Wiederschein, Liebesgefühl und Naturgefühl sich wechselseitig ganz durchdringend, eines das andere tragend und steigernd. —

Doch verrauscht find die Tage ersten Liebesgluds; die Liebenden haben sich scheiden muffen; einsam sist er daheim und schaut hinaus ins Freie nach Wolken und Felsen: da faßt ihn die Sehnsucht und trägt ihn auf ihren Flügeln über Berg und Thal der Geliebten zu Füßen:

(3) Was zieht mir bas herz so?
Was zieht mich hinaus?
Und windet und schraubt mich
Aus Zimmer und haus?
Wie dort sich die Wolfen
Um Felsen verziehn!
Da möcht' ich hinüber,
Da möcht' ich wohl hin!

Run wiegt fich ber Raben Gefelliger Flug;
Ich mische mich brunter Und folge bem Jug;
Und Berg und Gemäuer Umfittigen wir;
Sie weilet ba brunten,
Ich spahe nach ihr.

Da tommt fie und wandelt; Ich eile fobald, Ein fingender Bogel, Bum buschigen Walb. Sie weilet und horchet, Und lächelt mit fich: "Er finget fo lieblich, Und fingt es an mich."

Die scheibende Sonne Bergolbet die Höhn; Die sinnende Schöne Sie läßt es geschehn. Sie wandelt am Bache Die Wiesen entlang, Und finster und finstrer Umschlingt sich der Gang.

Auf einmal erschein' ich, Ein blinkender Stern. "Was glänzet da droben? So nah und so sern?" Und hast du mit Staunen Das Leuchten erblickt; Ich lieg' dir zu Füßen, Da bin ich beglückt!

Wie hier der Liebende mit den Wolken ziehen will, unter die Raben gemischt, um als singender Bogel die Geliebte zu umschweben, oder im Abendunkel auf sie herabzuleuchten, bis er ihr zu Füßen sinken kann: so durchstreift er wirklich die Welt und schweift von Ost nach West, voll Unmuth und Verdruß, weil er fern von ihr ist. Doch der Gedanke an sie tilgt wieder alles Gerzeleid:

(4) Mir ift es, bent' ich nur an dich, Als in den Mond zu fehn; Ein ftiller Friede kommt auf mich, Weiß nicht, wie mir geschehn. Erblickt er aber ihr haus, beffen Thur ihm jest verschloffen bleibt, so faßt ihn die Wehmuth aufs neue, und kein hoffnungszeichen vermag ihn zu tröften:

(5) Es ftehet ein Regenbogen Bohl über jenem Haus!
Sie aber ift weggezogen,
Und weit in das Land hinaus. --

Der Frühling kehrt wieder, die Geliebte mit ihm. Dem Dichter erblüht ein neues Leben, ein neues Glück: die Natur verkündigt's ihm. Allein nicht mehr so wogend durchrauscht ihn die Lust; sanft und gemäßigt, wie von einem Frühlingshauche, fühlt er sein Inneres erregt:

(6) Tage der Wonne, Rommt ihr fo bald? Schenkt mir die Sonne, hügel und Wald?

> Reichlicher fließen Bächlein zumal. Sind es die Wiefen, It es bas Thal?

Blauliche Frische! Simmel und Soh'! Golbene Fische Wimmeln im See.

Buntes Gefieber Rauschet im Sain; himmlische Lieber Schallen barein.

Unter bes Grünen Blübenber Rraft

Raschen die Bienen Summend am Saft.

Leife Bewegung Bebt in ber Luft, Reizende Regung, Schläfernder Duft.

Mächtiger rühret Balb fich ein Sauch, Doch er verlieret Gleich fich im Stranch.

Aber zum Bufen Rehrt er zurud. Helfet, ihr Mufen, Tragen das Glüd!

Saget feit gestern, Wie mir geschah? Liebliche Schwestern, Liebchen ift ba!

Wie unvergleichlich schön ist hier der Uebergang von der wiederserwachten Natur zu dem Wiederaufblühen des Glücks in des Liebenden Bruft! Derselbe Hauch, der das erste Grün anfächelnd sich draußen verliert, wirkt in ihm nachhaltiger: er weckt in ihm mit dem beseligens

den Bewußtfein von der Nähe der Geliebten wieder die volle Freude an Lied und Gefang.

Jest find die Liebenden nur auf Stunden getrennt. Aber über Raum und über Zeit wird Gedanke, Auge und Ohr des Dichters zu der Entfernten getragen; denn in allem, was ihn umgibt, denkt, sieht, hört er nur sie:

(7) Ich benke bein, wenn mir ber Sonne Schimmer . Bom Meere ftrabit;

Ich denke bein, wenn fich bes Mondes Flimmer In Quellen mahlt.

Ich siche bich, wenn auf dem fernen Wege Der Staub sich hebt;

In tiefer Nacht, wenn auf bem schmalen Stege Der Wandrer bebt.

Ich bore bich, wenn bort mit bumpfem Raufchen Die Welle fteigt.

Im ftillen Saine geh' ich oft zu laufchen, Wenn alles ichweigt.

Ich bin bei bir, bu feift auch noch fo ferne, Du bift mir nah!

Die Sonne finkt, bald leuchten mir die Sterne. D wärst du da!

Darf er sie endlich erwarten, kundet's ihm die Natur selbst an; denn alles in der Natur scheint nur, ihr zu dienen, sie zu schmucken bestimmt, scheint nur von ihr Leben zu empfangen, wie der Dichter in ihrer Liebe unvergänglichen Lebens theilhaftig wird:

(8) Alles kundet dich an! Erscheinet die herrliche Sonne, Folgst du, so hoff ich es, balb.

> Trittst bu im Garten hervor, So bist bu die Rose ber Rosen, Lilie der Lilien zugleich.

Wenn du im Tanze dich regst, So regen sich alle Gestirne Mit dir und um dich umher. Nacht! und so war' es benn Nacht! Run überscheinst bu bes Monbes Lieblichen, labenben Glanz.

Ladend und lieblich bift du, Und Blumen, Mond und Gestirne' Huldigen, Sonne, nur bir.

Sonne! fo fei bu auch mir Die Schöpferin herrlicher Tage, Leben und Ewigfeit ift's. Bo bleibt aber die Erde mit aller ihrer Herrlichkeit, wenn er bei ihr im Kammerlein figen darf!:

(9) Bie Feld und Au
So blinkend im Thau!
Bie Perlen - schwer
Die Pflanzen umher!
Bie durche Gebüsch
Die Winde so frisch!
Bie laut im hellen Sonnenstrahl
Die süßen Vöglein allzuma!!

Uch, aber M,
Wo Liebchen ich sah,
Im Kämmerlein,
So nieber und klein,
So rings bebeckt,
Der Sonne versteckt,
Wo blieb die Erbe weit und breit
Mit aller ihrer Herrlichkeit!

So hat die beseligende Empfindung des Liebenden, zuerst durch die Nähe der Geliebten gebunden, dann entsesselt und in das Alleben der Natur ergossen und darin sich ausbreitend und verlierend, sich selbst endlich wieder gefunden, um nun zu voller Selbstgenüge in dem Herzen des Dichters sich zusammen zu drängen. —

Jedoch, wo war je ein Glück von Bestand? Auch das der Liebe schwankt auf und ab, steigt und sinkt, verschwindet neckend und taucht lockend wieder auf, wenn es nicht gar dahin flattert, um nie wiederzuskehren. Wehe dem Unglücklichen, dem es der Wankelmuth des geliebten Mädchens entführt! Dann zieht sich die Brust in einem einzigen Schmerzensgefühl krampshaft zusammen, bis sich endlich der Kramps in der lindernden Thräne löst; und der Mund seufzt:

(10) Erodnet nicht, trodnet nicht,
Thränen ber ewigen Liebe!
Uch, nur dem halbgetrodneten Auge
Wie öde, wie todt die Welt ihm erscheint!
Trodnet nicht, trodnet nicht,
Thränen unglücklicher Liebe!

Aber zulest trocknen sie dennoch, und öde und ausgestorben fühlt sich das Herz. Wer wird es wieder beleben, wer ihm frische Rahrung, neues Blut zuführen? Der Dichter weiß es: er hat's an sich selber erfahren. Ich habe, sagt er, alle die Schmerzen unglücklicher Liebe durchempfunden:

(11) Und frifche Rahrung, neues Blut Saug' ich aus freier Welt;
Wie ift Natur so hold und gut,
Die mich am Buse hält!
Die Welle wieget unsern Kahn
Im Nubertact hinaus,
Und Berge, wolkig himmelan,
Begegnen unserm Lauf.

Aug', mein Aug', was fintst du nieber? Goldne Traume, tommt ihr wieder?

Weg, du Traum! so Gold du bist; Hier auch Lieb' und Leben ist.

Auf der Welle blinken Tausend schwebende Sterne; Weiche Nebel trinken Rings die thürmende Ferne, Morgenwind umflügelt Die beschattete Bucht, Und im See bespiegelt Sich die reisende Frucht.

Allein wird er es immer vermögen, am Busen der Natur die goldnen Träume der Bergangenheit wegzuscheuchen? Wird die Natur nicht selbst in ihm alte Sehnsucht erwecken? Sie thut's: ihr geheimnisvolles Regen, Weben und Walten umspinnt ihn leise und unvermerkt mit Fäden, die sein Herz endlich gewaltsam in die Zeiten seines Liebesglücks zurückziehen:

(12) Wenn die Reben wieder blüben, Rühret fich der Wein im Fasse; Wenn die Rosen wieder glühen, Weiß ich nicht, wie mir geschieht.

Thranen rinnen von ben Wangen, Bas ich thue, was ich laffe;

Rur ein unbestimmt Berlangen Fühl' ich, bas bie Bruft burchglüht.

Und zulest muß ich mir sagen, Wenn ich mich bedent' und fasse, Daß in solchen schönen Tagen Doris einst für mich geglüht.

Wo foll er jest noch Troft, wo Bergessenheit seiner Qual suchen? Einsam wandelt er in der Stille der Nacht; er sehnt sich nach Ruhe; er hofft sie bald zu finden:

(13) Ueber allen Gipfeln Ift Ruh', In allen Wipfeln Spürest du Raum einen Hauch; Die Bögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde Ruhest du auch.

Da steigt hinter bem Walbe ber volle Mond auf, und wie er mit seinem Lichte rings umber alles in weichen Umrissen verklärt und verschmelzt, so löst er auch die herben Schmerzen im Busen des Liebenden in sanfte Wehmuth auf. Noch einmal geht die ganze Vergangenheit

mit aller ihrer Seligkeit und allen ihren Schmerzen an ihm vorüber; er weiß nun, daß er sie nie vergessen kann; aber was er aus ihr herübergenommen hat, wird sich fortan in Lied und Gesang verwandeln, zu dem ihm der Fluß die Melodie zuslüstern soll; und in den Armen der Freundschaft wird er mit der Sänstigung aller Herzensgefühle den süßen Frieden der Seele wiedersinden. So scheidet der Dichter von uns, nachdem sich sein leidenschaftliches Gesühl an der Natur zur sittlich-reinsten Rührung abgeklärt hat, mit dem himmlisch schonen Liede an den Mond:

(14) Füllest wieder Busch und Thal Still mit Rebelglanz, Lösest endlich auch einmal Meine Seele ganz;

> Breitest über mein Gefilb Lindernd beinen Blid, Bie des Freundes Auge mild Ueber mein Geschid.

Jeden Rachklang fühlt mein Herz Froh- und trüber Zeit, Wandle zwischen Freud' und Schmerz In der Einsamkeit.

Fließe, sließe, lieber Fluß! Rimmer werd' ich froh, So verrauschte Scherz und Kuß, Und die Treue so.

Ich besaß es doch einmal, Was so töftlich ist!

Daß man doch zu feiner Qual Rimmer es vergißt!

Mausche, Fluß, bas Thal entlang, Ohne Rast und Ruh', Rausche, flüstre meinem Sang Melodien zu,

Benn bu in ber Binternacht Buthend überschwillft, Ober um die Frühlingspracht Junger Anospen quillft.

Selig, wer fich vor ber Welt Ohne haß verschließt, Einen Freund am Bufen halt Und mit bem genießt,

Bas, von Menschen nicht gewußt Ober nicht bebacht, Durch bas Labyrinth ber Brust Bandelt in ber Nacht.

Ich habe versucht, den innern, gemüthlichen Zusammenhang einer Anzahl von Liedern und Liederfragmenten aufzusinden, die äußerlich, d. h. in Umständen und Anlässen, unter welchen und durch welche sie entstanden sind, zum Theil weit von einander abliegen 36). Hiervon

<sup>36)</sup> Der Zeit nach, in welcher fie gedichtet (ober zuerst gebruckt) find, ordnen sie sich also: R. 1; 2; 11 (alle brei aus d. J. 1775); 4 (gebr. 1776); 14 (aus d. J.

aber gang abzusehen und nur jenen innern Bezügen nachzuspuren, glaubte ich mich um so mehr berechtigt, je weniger ce mir hier einerseits darauf ankam, eine äußere Geschichte diefer kleinen Dichtungen zu geben, und je unverkennbarer andererseits sie sich alle als Abspiegelungen und Berkörperungen von Gemuthezuständen darstellen, die der Dichter selbst wirklich erlebt, nicht aber vermöge der Phantasie bloß künstlich in sich erzeugt hat. Wer daran noch zweifeln könnte, lefe "Dichtung und Wahrbeit." Er wird finden, daß Goethe für keins feiner größern und kleinern Werke je den Stoff, sondern nur die Form gefucht hat. Jener drangte fich ihm immer von felbst, entweder in innerlich Erlebtem auf, oder sprang ihm aus Sage, Geschichte und Natur als das entgegen, was in dem bestimmtesten Bezuge zu seinen jedesmaligen seelenhaften Stimmungen stand, woran diese für ihn sich auf die gemäßeste und faßlichste Weise gegenständlich machen ließen. Aber die Form dazu mußte er, wie gesagt, erft finden, und er wurde nicht Dichter im vollsten Sinne gemefen fein, hätte er nicht überall die einzig rechte treffen follen.

Borausgesett also, jene Lieder sind wirklich das, wofür sie sich ausgeben, so muß in ihnen ein innerer Zusammenhang sein, an dem sich ein Liebesleben, sofern es sich lyrisch ausgesprochen hat, verfolgen läßt, wenn sie es auch keineswegs in allen seinen besondern Momenten uns zu vergegenwärtigen vermögen; denn dazu müßten wir in diesem besondern Falle wenigstens alle übrigen Liebeslieder Goethe's mit in Betracht ziehen. Db ich nun aber bei der Zusammenstellung, die ich hier gegeben, überall von einem richtigen Gefühl geleitet worden bin, ob ich nicht vielmehr öfter mich vergriffen habe, wie könnte ich so sich nicht vielmehr öfter mich vergriffen habe, wie könnte ich so sichen, das Eine behaupten, das Andre von der Hand weisen zu wollen? Ich werde zusrieden sein, wenn meiner Art der Auffassung die Möglich-keit eingeräumt wird, daß sie die richtige sei.

<sup>1778); 13 (1783); 10 (</sup>gebr. 1789); 7 (gebr. 1796); 12 (gebr. 1798); 5 (etwa 1802); 3 und 6 (etwa 1803); 8 (1813). — R. 9 ift hier nur eingereiht, weil es seit 1779 für ein Gedicht von Goethe gegolten und seit 1815 auch einen Plat in den von ihm selbst besorgten Ausgaben seiner Werke erhalten hat. Es ist aber mit viel größerer Sicherheit J. G. Jacobi zuguschreiben, in dessen "Fris" vom J. 1776 es zuerst erschien.

Indessen selbst den Fall angenommen, daß ich hierin das Wahre und einzig Zulässige getroffen hätte, würde ich damit schon alles erfüllt haben, was dieser Aufsat nach der Ankündigung seines Inhalts erwarten ließ? — Kaum die Hälfte. — Denn was habe ich bis jett über die besondere Gestaltung der lyrischen Empsindung in jedem der aufgezsührten Lieder gesagt, was über die organische Gliederung der einzelnen Theile eines jeden und ihr Verhältniß zum Ganzen, was endlich über ihre metrische Form und ihre Sprache? Dies alles müßte besprochen werden, wollte ich meiner Ankündigung vollkommen genügen. Allein dazu reicht heute die Zeit nicht mehr aus; wage ich doch kaum, nur noch um einige Augenblicke das mir eingeräumte Zeitmaaß auszudehnen, um meinen Vortrag mit einigen allgemeinen Bemerkungen abschließen zu können.

Es könnte die Frage aufgeworfen werden, ob es überhaupt möglich, und dann ob es räthlich sei, an einem lyrischen Gedichte der Art, wie die eben mitgetheilten sind, die innere Nothwendigkeit gerade dieser bestimmten und besondern Entfaltung der ihm zu Grunde liegenden Empsindung und die wechselseitige Forderung gerade dieser Form für diesen Inhalt und dieses Inhalts für diese Form bis ins Einzelnste hinein nachzuweisen; oder ob das, was aus dem Gefühl hervorgegangen, nicht vielmehr wieder bloß mit dem Gefühl aufgenommen und durch das Gefühl der Seele angeeignet werden müsse?

Hierauf wird wohl nur der kurz und absprechend antworten wollen, der in dem poetischen Genuß nicht die Befriedigung eines höchsten geistigen Bedürfnisses such, sondern entweder einen bloßen Zeitvertreib, oder eine angenehme Erregung des zur sogenannten Sentimentalität verseinerten oder auch abgeschwächten sinnlichen Gefühls. Der Berständige, der über das Wesen und den Endzweck der Poesie, so wie über ihr Berhältniß zum Erkenntnisvermögen nachgedacht hat, wird in seiner Antwort Unterschiede machen. Er wird zugeben, daß der unmittelbare Genuß eines poetischen Kunstwerks durch das Gefühl und die Empfindung ein erlaubter sei, wie es erlaubt ist, sich an der Farbenpracht und

dem Duft der Blume bloß sinnlich zu ergegen. Er wird aber auch fagen, daß es einer finnigen Betrachtung möglich werden muß, ebenso ben innern Bau und die äußere Gestaltung eines Liedes, ale die zwiefache, fich wechselseitig bedingende Entfaltung seines Seelenlebens aufzufinden und fremdem Berständniß durch das Wort zu vermitteln, wie es dem Naturforscher möglich wird, in das innere Leben der Pflanze zu dringen und alle ihre dem Auge fich darbietenden Theile als nothwendig durch ihr Lebensprincip bedingte und geforderte Glieder eines organischen Gangen zu erkennen. Aber freilich, fo wie fich in ber Pflanze bas Leben felbst nicht sinnlich erfassen läßt, weil es ihre einzelnen Glieder nicht mechanisch, sondern organisch bindet und zusammenhält: so wird auch in dem echten Gedicht ein Lettes und Ursprünglichstes übrig bleiben. das sich auch der schärfsten Beobachtung entzieht, wenn sie es im Worte faffen und festhalten will. Dadurch eben wird das echte Gedicht zu einem Wunder; doch nicht zu einem Bunder in der gewöhnlichen Bedeutung bes Worts, sondern in dem Sinne, in welchem alles mahrhaft Lebendige in der Natur und im Geift seinem Entstehen und Wachsen nach Wunder und Geheimniß ift. Aber wie wir nur felten ober nie barauf achten, daß und ringe Bunder umgeben, und daß unfer eignes Leben, Denten und Empfinden Geheimniß, Rathfel und Bunder ift: fo ift auch fur Biele, ja für die Meisten die Dichtung nur als etwas rein Aeußerliches vorhanden, das genossen werden muß, wie die Blume und die Frucht bloß burch ben außern Sinn. Wem fie jedoch jemals als Bunder nabe getreten ift, und wen fie mit den Schauern des Entzudens durchbebt hat, die dann von ihr in die Seele überströmen und sie mit jauchzender Luft und füßer Wehmuth zugleich erfüllen, der wird fie geiftig erfaffen wollen, um in ihr und durch fie das Rathfel des eignen Lebens löfen zu lernen, und dem wird auch jene Art, fie dem Berftandniß fo nahe wie möglich au bringen, nicht allein räthlich, fondern als die ihrer, wie des menschlichen Beiftes einzig wurdige erscheinen.

## Ueber die in

## Sage und Dichtung gangbare Vorstellung

von dem Fortleben abgeschiedener menschlicher Seelen in der Pflanzenwelt.

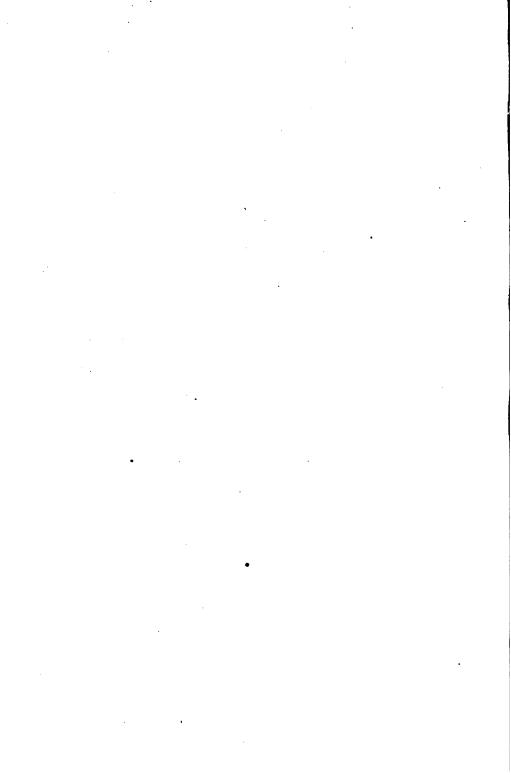

Die Poesie, ihrer Natur und Bestimmung zwar am getreusten, wo sie menschliche Handlungen, Schicksale und Sitten, wo sie menschliche Leidenschaften, Ahnungen und Gedanken darstellt, hat sich doch auch nie des Rechts begeben, sich in das Leben der Thier- und Pflanzenwelt zu versenken, und selbst die unbelebte Schöpfung ihrer Bildungstraft unterwerfend, die eine und die andere mit einem geistigen Gehalt zu erfüllen.

Den Bezug auf den Menschen wird sie freilich, auch wo sie sich diesem hange überlassen hat, niemals ganz aufgegeben haben, außer wo sie völlig auf Irrwege gerathen und in Berfolgung ihr eigentlich ganz fremdartiger Zwecke befangen geblieben ist.

Allein sehr verschieden wird sich dieser Bezug der Natur auf den Menschen zeigen können, je nachdem die Poesse entweder das gegensätzliche Berhältnis zwischen der Menschenwelt und der übrigen Natur im Wesentlichen noch bestehen läßt, oder den Unterschied zwischen beiden so zu sagen ausgehoben hat. Denn im ersten Falle wird er immer mehr für das verständige Denken, als für die sinnliche Anschauung vorhanden sein, mehr durch Resterion erst gefunden werden müssen, als sich einer phautastepollen Auffassung von selbst darbieten, mehr auf dem Wege der Uebertragung, Vermittelung und des Anlehnens, als durch das unmittelbare Ueberführen und Umwandeln des einen der beiden Entgegengesepten in das andre zu Stande gekommen sein; im letzen Falle dagegen kann er in den Körper der Dichtung selbst eingegangen

und mit und an ihm zu voller sinnlichen Faßlichkeit gebracht worden sein, indem das bloß Natürliche dann entweder ganz mit persönlicher Empfindung und mit menschlichem Bewußtsein erfüllt erscheint, oder das individuelle Menschenleben sich völlig in ein zwar noch immer besondres, aber dabei bewußtloses Naturleben umgesetzt hat.

Bon den poetischen Hauptgattungen kann die dramatische sich eigentlich gar nicht versucht fühlen, den Gegensatzwischen der vernünftigen und der vernunftlosen Welt aufzugeben und daraus ein Drittes für die Phantasie entstehen zu lassen: sie hat es, wo sie sich nicht in eine vermenschlichte Götterwelt versteigt, allein und ausschließlich mit der Darstellung menschlicher Handlungen und Schicksale zu thun; die Natur kann ihr außer dem Schauplatz für dieselben höchstens nur noch einige äußerliche Mittel liesern, ihre besondern Zwecke zu erreichen. Wir werden die beiden Hauptarten jenes Bezuges also anderwärts suchen müssen, und wir sinden die mehr verstandesmäßige vorzugsweise in dem beschreibenden oder schildernden, so wie in dem eigentlich lehrsaften Gedicht, die andere, welche mehr unsere Einbildungskraft unsmittelbar in Thätigkeit setzt, in der epischen und in der lyrischen Gattung.

Die lettere Hauptart ist die bei weitem interessantere von beiden, weil sie die rein poetische ist oder wenigstens sein kann, während die andere uns schon mehr oder weniger aus dem Gebiete der Phantasie in das des Berstandes versett. Jene zeigt uns, wie ich bereits angedeutet habe, die dichterische Thätigkeit wieder in zwiefacher Richtung. Daß die eine davon vorzüglich in dem deutschen Liebesliede älterer und neuerer Zeit wahrgenommen werden könne, habe ich bei einer andern Gelegenheit darzuthun gesucht '): ich meine jene besondere Beseelung und Berzgeistigung der belebten und unbelebten Natur durch die von einem leidenschaftlich erregten Herzen in Wirksamkeit gesehte Phantasie, vermöge der jene zu einer mitsühlenden und mitempsindenden Theilnehmerin der

<sup>1)</sup> In dem voranstehenden Auffas "Ueber bas gemuthliche Raturgefühl ber Deutschen und beffen Behandlung im Liebesliede, mit befonderer Beziehung auf Goethe."

Freuden und Schmerzen umgeschaffen wird, welche die Menschenbrust heben und zusammenziehen. Den andern, nicht minder bedeutungsvoll in unserer poetischen Litteratur sich kund gebenden Zug, das Hinübersleiten und Umsehen des bewußten Seelenlebens in das unbewußte Nasturleben, will ich wenigstens an einer der hier einschlagenden Erscheisnungen jest nachzuweisen versuchen.

Ein bekanntes und durch die meisterhafte Behandlung eines großen Tonkunstlers berühmt gewordenes deutsches Lied schließt, nachdem es in den ersten Strophen den Gedanken ausgeführt hat, daß dem im Frühlingsgarten einsam wandelnden Dichter die Natur in einer Reihe glanzvoller Erscheinungen das Bildniß der Geliebten abgespiegelt, in einer Aufeinanderfolge lieblicher und fanfter Laute deren Namen zugestüftert hat, mit den Zeilen:

Einft, o Wunder! entblüht auf meinem Grabe Eine Blume der Afche meines Herzens; Deutlich schimmert auf jedem Burpurblättchen: Abelaide.

Auf diese Wendung ist Matthisson schwerlich von selbst gekommen. Man braucht eben nicht sonderlich in der Litteratur des deutschen Bolksgesanges bewandert zu sein, man braucht nur eine oder die andere gute Sammlung echter Bolkslieder durchblättert und sich einige wiederkehrende Hauptzüge in den Liebesromanzen, namentlich in den Stücken dieser Art von tragischem und schaurigem Charakter gemerkt zu haben, um durch den Inhalt seiner Zeilen an den Ausgang verschiedener, sonst unter dem Bolke vielgesungener Lieder erinnert zu werden. Aus dem Grabe von Liebenden, zumal wenn sie in der Blüthe der Jugend durch einen gewaltsamen Tod dahingerafft worden, entsprießen Lilien, Rosen und andere Blumen mit oder ohne Schrift auf den Blättern, ohne daß eine Menschenhand sie dahin gesäet oder gepflanzt hat. Ich könnte viele Beispiele davon in überall zugänglichen Liedern anführen; ich will hier aber nur einige wenige vor den übrigen, die ich ganz übergehe, weil sie zu wenig Eigenthümliches haben, herausheben.

Ein Ritter hat eine Jungfrau verführt; er bietet ihr als Ersatzter verlorenen Ehre die Sand eines Reiterknechts und eine Mitgift an Gelde; sie verschmäht den Ersatz und zieht weinend heim nach Augsburg zu ihrer Mutter: diese, als sie das Herzeleid des Kindes vernommen, will die Erschöpfte zuerst mit Speis' und Trank erquicken:

- 7. "Ach Mutter, liebste Mutter mein, Ich kann noch essen noch trinken; Macht mir ein Bettlein weiß und sein Daß ich darin kann liegen."
- 8. Und da es tam um Mitternacht, Dem Ritter träumt es schwere, Als wenn sein herzallerliebster Schat Im Kindbett gestorben ware.
- 9. "Steh auf, steh auf, lieb Reitsnecht mein, Sattel' mir und dir zwei Pferde! Wir wollen reiten Tag und Nacht, Bis wir den Traum erfahren."
- 10. Und als fie über die Saibe kamen, Sörten fie ein Glödlein läuten. "Ach reicher Gott vom himmel herab, Was mag doch dies bedeuten?"
- 11. Und als fie vor die Stadt Augsburg famen,
  Sahen fie die Gräber graben;
  Und als fie vor das Thor hin tamen,
  Sahen fie die Träger tragen.
- 12. "Stellt ab, ftellt ab, ihr Träger mein,

- Laßt mich ben Tobten schauen! Es möcht mein herzallerliebste sein Mit ihren schwarzbraunen Augen."
- 13. Er dedt' ihr auf den Schleier weiß Und fah ihr unter die Augen: "D weh, o weh! der blaffe Tod hat's Aeuglein dir geschlossen."
- 14. Er bedt' ihr auf ben Schleier weiß Und schaut' ihr auf bie Sande: "Du bift einmal mein Schat gewest, Run aber hat's ein Enbe."
- 15. Er dedt' ihr auf den Schleier weiß Und schaut' ihr auf die Füße: "Du bist einmal mein Schaß gewest, Run aber schläfft du füße."
- 16. Er zog heraus fein blantes Schwert Und flach fich in fein herze: "hab' ich dir geben Angst und Pein, So will ich leiden Schmerzen."
- 17. Man legt ben Ritter zu ihr inn Sarg, Begrabt fie wohl unter die Linde, Da wuchsen nach brei Biertelfahrn

Aus ihrem Grab brei Lilien 2).

Nach einer andern Auffaffung des Gegenstandes — denn das Lied, in vielen Gegenden gangbar, ift und wird mit mancherlei Abwei-

<sup>2)</sup> L. Uhland, Alte hoch- und nieberbeutsche Boltslieber 1, S. 220 ff.; vgl. hoff-mann, Schlefische Boltslieber mit Melobien S. 9 ff.

chungen gesungen — sind es drei Relken, die aus dem gemeinsamen Grabe des Ritters und der Maid wachsen<sup>3</sup>); nach einer dritten, die nur sie an geweihter Stätte, ihn aber unter dem Hochgericht begraben werden läßt, entsprießen aus ihrem Grabhügel zwei oder nur eine Lilie, und das Lied setzt hinzu:

Es ftund geschrieben auf den Blättern ba, Beid' waren beisammen im Simmel );

und dem zumeist ähnlich schließt das Lied, "der herr und die Maid". welches die Wenden in der Lausit singen "):

"Bift bu gestorben meinethalb, Bill beinethalb-ich fterben." Je mehr die liebe Sonne schien, Je mehr das Schwert dort bliste.

"Begrabet uns zusammen nun, Bo fich die Bege freuzen." Je mehr ber Regen nieberfiel, Je mehr bort wuche bie Raute.

"Stellt hin auf mich bas blante Schwert, Sest hin auf fie die Raute." — — Auf ihr erwuchs ein Zweigelein Und auf bem Zweig ein Blattchen;

Und auf dem Blatt bas Schriftelein: Sie waren beid' im himmel.

Dagegen heißt es zu Ende einer verwandten schwedischen Ueber- lieferung:

Da machfet eine Lind' auf beiber Grab, Die ftehet allba bis jum jungften Tag.

Die Linde, fie wächst über's Kirchendach, Das eine Blatt nimmt das andre in Arm 6).

In dem letten Berse haben wir hier schon die Andeutung eines Zuges, den wir bald in weiterer und reicherer Ausführung wiederfinden werden; der Schrift auf den Blumenblättern aber gedenkt unter andern auch einer der zahlreichen Texte des weitverbreiteten Liedes von der

<sup>3)</sup> F. Nicolai, Eyn feyner kleyner Almanach 2c. 1, S. 43. — 4) Des Knaben Bunderhorn 1, S. 53. — 5) L. haupt und J. E. Schmaler, Boltslieder der Wenden in der Ober- und Rieder-Laufig 1, S. 159 ff. — 6) hoffmann a. a. D. S. 11.

Grafentochter, die bei ihrer in Niederland verheiratheten alteren Schwester unerkannt sieben Jahre als Magd dient, dann zu kränkeln beginnt und zulet stirbt, nachdem sie sich noch kurz vor ihrem Tode zu erkennen gegeben:

Und als bas Mabden gestorben war, Da wuchsen brei Lilien aus ihrem Grab;

Und unter ber mittelften ftund geschrieben, Das Mädchen war' bei Gott geblieben 7).

Hieran schließe ich gleich, mit Auslassung einiger Strophen, das auch in mehrfachen, zum Theil sehr bedeutend von einander abstehenden Texten gesungene Lied vom Grafen Friedrich 8).

- 1. Graf Friedrich wollt' ausreiten Mit seinen Hochzeitseuten, Zu holen seine junge Braut, Die ihm zur Ehe ward angetraut.
- 2. Und wie sie in das Schifflein trat, Das Schwert aus seiner Scheibe sprang, Es sprang der Braut auf ihren Schooß, Das Blut im ganzen Schiffe floß.
- 3. Bas gog er aus feiner Tafche? Ein Tuch ichneeweiß gewaschen, Er gog 'raus eine feibne Schnur, Berband die Braut gang leife nur.
- 4. Er schrie den Sochzeitleuten, Sie follten sachte schreiten: "It heute gar ein heißer Tag, Daß meine Jungfer Braut nicht scharf reifen mag."
- 5. Und wie er in den Hofraum kam, Die Schwiegerin gegangen kam :

- "Ah Sohn, herzlichster Sohn, herz mein, Was bringst bu für ein bleiches Schnürelein? "
- 6. "Uch Mutter, schweigt nur ftille, Ift alles Gottes Bille. Denn ich hab' mir geholt meine liebe Braut, Daß fie mir zur Che wird angetraut."
- 7. Sie führten fie zu Bette Mit vier und zwanzig Kerzen, Mit vier und zwanzig Saitenspiel Wird meine Jungfer Braut zu Bette geführt.
- 8. Und als der erfte Morgen tam, Ihre Schwester gezogen tam: "Uch Schwager, lieber Schwager mein, Wo ist mein liebes Schwesterlein?"
- 9. "Ist braußen in der Kammer, Legt ihre Kleider zusammen." — "Hat sie der Kleider gar so viel, Daß sie mich nicht mehr sehen will?"

<sup>7)</sup> L. Ert und B. Irmer, Die beutschen Boltslieder mit ihren Singweisen, heft 2, S. 68 f.; hoffmann a. a. D. S. 22 f. — 8) hoffmann a. a. D. S. 35 ff.

- 10. Und als ber zweite Morgen tam, Ihr Bruber gezogen tam : "Ach Schwager, lieber Schwager mein, Wo ift mein liebes Schwesterlein? "
- 11. "Ift oben in bem Saale, Sie zählt die Hochzeitthaler." — "Hat fie ber Thaler gar so viel, Daß fie mich nicht mehr sehen will?"
- 12. Und als der britte Morgen tam, Bater und Mutter gezogen tam : "Ach Sohn, herzlichster Sohn, herz mein, Wo ift unfer liebes Löchterlein? "

- 13. "Jest darf ich nicht mehr lügen Und Bater und Mutter betrügen. Es ist heute schon der dritte Tag, Daß meine Jungfer Braut auf ber Bahre lag."
- 14. Da jog der Bater fein blantes Schwert Und schlug ben Brautigam jur Erb'. Die Braut ward begraben in's Gotteshaus, Der Brautigam weit in's Feld hinaus.
- 15. Bas wuchs ber Braut aus bem Grabe? Drei Lilien mit golbnen Buchstaben: Geht, grabt mir meinen Bräutigam aus, Bringt ihn zu mir in's Gotteshaus!

ober mit einem andern der verschiedenen Schluffe:

Bas muche aus Brautigame Grabe? 3mei Lilien auf Einem Stabe. Auf ber erften ftand's geschrieben fein: Bir find vor Gott geblieben allein. Auf ber anbern stand's geschrieben: Bir sollen beisammen liegen. — Sie mußten ben Bräutigam graben aus Und tragen zur Braut in's Gotteshaus.

Roch viel abweichender und wunderbarer endigt sich das Lied in einer der ausführlichern Darstellungen, die wir davon besigen. Auch hier fällt der Graf von der Hand des erzürnten Schwiegervaters; dann aber heißt es:

- 31. Man band ihn an ein hohes Roß, Man schleift ihn burch bas tiefe Mos, Darin man seinen Leib begrub: Kürzlich zu blühen er anhub.
- 32. Es ftund bis an den dritten Tag, Da wuchsen drei Lilien aus seinem Grab, Darauf da stund geschrieben: Er war' bei Gott geblieben.
- 33. Ein' Stimm' vom himmel gieng herab : Man fout' ihn nehmen aus bem Grab;

Der schuldig war' an feinem Tod, Der muff' brum leiben ewig Roth.

- 34. Man grub ihn wieder aus bem Mos,
- Man führt' ihn auf fein festes Schloß, Zu feiner Braut man ihn begrub, Sein lieblich Farbe sich erhub.
- 35. Er war am britten Tag schon tobt, Roch blüht' er als ein Rofen roth Unter seinem Angesicht fürwahr, Sein ganzer Leib war weiß und klar.

<sup>9)</sup> Uhland a. a. D. 1, S. 277 ff.

- 36. Ein großes Wunder auch da geschah, Das mancher Mensch glaubhaftig sah: Sein Lieb mit Armen er umfleng, Eine Red' aus seinem Munde gieng
- 37. Und fprach: "Gott fei gebenebeit, Der geb' une heut bie ewig' Freud!
- Seit ich bei meinem Buhlen bin, Fahr' ich aus diefer Welt dahin.
- 38. Mit leichtem und geringem Muth Caff' ich hinter mir mein unschuldig Blut, Ich fahr' aus diefer Welt dahin, Aus Noth ich nun erlöset bin. "

Sehr bekannt ist auch ein Jägerlied, das aber in keiner seiner verschiedenen Aufzeichnungen lückenlos zu sein scheint, denn man sieht nicht recht, in welchem Zusammenhange das Ende mit dem Ansangsteht. Es lautet so 10):

- 1. Es blies ein Jager wohl in fein horn. Und alles mas er blies, bas mar verlorn.
- 2. "Soll benn mein Blafen verloren fein? Biel lieber wollt' ich tein Jager fein."
- 3. Er zog fein Rep wohl über'n Strauch, Da sprang ein schwarzbraunes Maibel heraus.
- 4. "Ach schwarzbraunes Maibel, entspring mir nicht! 3ch habe große Sunde, die holen dich."
- 5. "Deine großen hunde, die thun mir nichts, Sie wissen meine hohe weite Sprunge noch nicht."
- 6. "Deine hohe weite Sprunge die wiffen fie wohl, Sie wiffen, daß heute noch fterben follt."
- 7. "Und fterb' ich nun, fo bin ich tobt, Begrabt man mich unter bie Rofen roth;
- 8. Bohl unter die Rosen, wohl unter den Rlee, Darunter vergeh' ich nimmermeh."
- 9. Es muchsen brei Lilien auf ihrem Grab, Es tam ein Reiter, wollt's brechen ab.
- 10. Ach Reiter, laß die Lilien ftan! Es foll fie ein junger frischer Jäger han."

<sup>10)</sup> Uhland a. a. D. 1, S. 240 f.; Hoffmann S. 194 ff.

In andern Texten find es wieder Rosen oder Relten, die aus dem Grabe machsen.

Alle Lieder und Liederstücke, die ich bisher mitgetheilt habe, enthalten, wie man leicht fieht, gegen das Ende hin denfelben Grundaedanken, mit welchem bas zuerst erwähnte moderne Kunftlied sich abschließt : Fortbauer bes feelenhaften Lebens Liebender über bas Grab binaus in einer ober mehreren Blumen; mit bem Sauptunterschiede unter ben einzelnen, daß in ben einen nur einfach des Empormachsens ber Blumen aus dem Grabe gedacht wird, in den andern dagegen die Blumenblätter Schrift tragen, die ganz bestimmt darauf hinweist, daß zwischen der Blume und dem Verstorbenen ein geheimnisvoller seelenhafter Zusammenhang Statt finde. Diesen Zusammenhang muffen wir auch anerkennen, wenn in einem, wie es scheint, nicht gang vollftandig überlieferten, "bie Lilien" überschriebenen Liede 11) erzählt wird : ein Ritter reitet mit feinem Schildknappen, ber feine Berrin liebt, über Die Saide. Sier entspinnt fich zwischen beiden Streit, weil der Knappe seines Gebieters Eifersucht durch die Reden erwedt, die er über die schöne Herrin führt. Der Ritter wird erschlagen, der Knappe kehrt zur Burg jurud, meldet den Tod des Herrn und gewinnt die Guld der Wittwe. Als dann beide einmal über dieselbe Saide reiten, wo der Ritter gefallen ift, und an die Stelle bes Mordes tommen, find auf ibr drei Lilien aufgeschoffen. Sie neigen fich vor den Borüber-Da schöpft die Frau Berdacht, bindet dem Buhlen den Belm ab, um ihm unter bie Augen ju feben, und erkennt aus den Narben seines Antliges, daß er ihren Gatten gemordet habe. geht nun in ein Rlofter, wo fie fur bes Junglings Seelenheil beten will. — Eben so unverkennbar, wie hier, ist die Nachwirkung des Seelenlebens ber ermordeten Braut, von der man in Schlefien fingt 12):

<sup>11)</sup> Uhland 1, S. 207 ff. — 12) Hoffmann S. 64.

36. Ein großes Wunder auch da geschah, Das mancher Mensch glaubhaftig sah: Sein Lieb mit Armen er umfleng, Eine Red' aus seinem Munde gieng

37. Und fprach : "Gott fei gebenebeit, Der geb' und beut die ewig' Freud!

Seit ich bei meinem Buhlen bin, Fahr' ich aus diefer Welt bahin.

38. Mit leichtem und geringem Muth Laff' ich hinter mir mein unschuldig Blut, 3ch fahr' aus diefer Welt bahin, Aus Roth ich nun erlöset bin. "

Sehr bekannt ist auch ein Jägerlied, das aber in keiner seiner versschiedenen Aufzeichnungen lückenlos zu sein scheint, denn man sieht nicht recht, in welchem Zusammenhange das Ende mit dem Anfang steht. Es lautet so 10):

- 1. Es blies ein Jäger wohl in fein born. Und alles was er blies, das war verlorn.
- 2. "Soll benn mein Blafen verloren fein? Biel lieber wollt' ich fein Jager fein."
- 3. Er zog fein Rep wohl über'n Strauch, Da fprang ein schwarzbraunes Maibel heraus.
- 4. "Ach schwarzbraunes Maibel, entspring mir nicht! 3ch habe große Sunde, die holen dich."
- 5. "Deine großen hunde, die thun mir nichts, Sie wissen meine hohe weite Sprunge noch nicht."
- 6. "Deine hohe weite Sprunge bie wissen fie wohl, Sie wissen, bag heute noch sterben follt."
- 7. "Und fterb' ich nun, fo bin ich tobt, Begrabt man mich unter bie Rofen roth;
- 8. Bohl unter die Rosen, wohl unter ben Rlee, Darunter bergeh' ich nimmermeh."
- 9. Es muchsen brei Lilien auf ihrem Grab, Es tam ein Reiter, wollt's brechen ab.
- 10. Ach Reiter, laß die Lilien ftan! Es foll fie ein junger frischer Jäger han."

<sup>10)</sup> Uhland a. a. D. 1, S. 240 f.; hoffmann S. 194 ff.

In andern Texten find es wieder Rofen oder Relten, die aus dem Grabe machfen.

Alle Lieder und Liederstücke, die ich bisher mitgetheilt habe, enthalten, wie man leicht fieht, gegen das Ende bin benfelben Grundgedanken, mit welchem das zuerst erwähnte moderne Runstlied sich abschließt: Fortbauer des seelenhaften Lebens Liebender über das Grab binaus in einer ober mehreren Blumen; mit dem Sauptunterschiede unter den einzelnen, daß in den einen nur einfach des Empormachsens ber Blumen aus bem Grabe gedacht wird, in den andern dagegen die Blumenblätter Schrift tragen, die ganz bestimmt darauf hinweist, daß zwischen der Blume und dem Verstorbenen ein geheimnisvoller seelenhafter Zusammenhang Statt finde. Diefen Zusammenhang muffen wir auch anerkennen, wenn in einem, wie es scheint, nicht gang vollftandig überlieferten, "die Lilien" überschriebenen Liede 11) ergablt wird : ein Ritter reitet mit seinem Schildknappen, der seine Berrin liebt, über bie Saide. Sier entspinnt fich zwischen beiden Streit, weil der Knappe seines Gebieters Eifersucht burch die Reden erweckt, die er über die schöne Berrin führt. Der Ritter wird erschlagen, der Anappe kehrt zur Burg jurud, melbet ben Tob bes herrn und gewinnt die hulb ber Wittwe. Als dann beide einmal über diefelbe Sgide reiten, wo der Ritter gefallen ift, und an die Stelle bes Mordes tommen, find auf ihr drei Lilien aufgeschoffen. Sie neigen fich vor den Borüber-Da schöpft die Frau Berdacht, bindet dem Buhlen den reitenden. Belm ab, um ihm unter bie Augen ju seben, und erkennt aus ben Narben seines Antliges, daß er ihren Gatten gemordet habe. geht nun in ein Rlofter, wo fie fur bes Junglings Seelenheil beten will. — Eben so unverkennbar, wie hier, ist die Nachwirkung des Seelenlebens ber ermordeten Braut, von ber man in Schlefien fingt 12):

<sup>11)</sup> Uhland 1, S. 207 ff. — 12) Hoffmann S. 64.

Bas wuchs aus ihrem Grabe? Gine Lilie schön weiß und roth Mit zweien herzen, Es tonnte sehen jederman, Junggesellen ober herrn, That fich nicht färben. Als nun ber Gefelle tam Und schaut' bie Lilie an Mit zweien Herzen. Da farbt' fich die weiße roth, Farbte fich die weiße roth, Kieng an zu bluten.

Denn hier ist auf die Blume übertragen, was sonst in alten Liedern und Sagen von dem Leichnam des Ermordeten berichtet wird, daß er wieder zu bluten anfange, sobald ihn der Mörder berühre oder ihm auch nur nahe komme 18).

Die Dichtung ist dabei nicht stehen geblieben, bem Leben Liebens der, die im Grabe vereinigt worden, über dasselbe hinaus in vereinzelzten, still neben einander emporwachsenden Blumen Fortdauer zu versleihen und den beschriebenen Blumenkelch der Verstorbenen Bunsch, Bitte und Befriedigung aussprechen zu lassen: sie setzt die süße Verzeinigung und Verslechtung, wie sie den Liebenden selbst das Leben gewährte, auch noch nach dem Tode fort in dem wechselseitigen Umsfangen und Verschlingen von Bäumen, blühenden Sträuchern und Stauden, die über ihren Leibern aus der Erde aufschießen. Schon in jenem Schluß eines schwedischen Liedes sinden wir die kühne Wendung:

Die Linde, fie wächst über's Kirchendach, Das eine Blatt nimmt das andre in Arm.

Weiter ausgeführt ift biefer Bug bann in einem wendischen Liebe 14):

- 1. "Begrabt nun und beibe Dort unter bie Linbe.
- 3. Die Reben sie wuchsen Und trugen viel Trauben.
- 2. Pflangt auf uns zwei Reben, Bwei Reben bes Weinftod's."
- 4. Sie liebten fich beibe In Gines verflochten.

Sier muffen die beiben Reben aber erst gepflanzt werden. Anders und bei weitem schöner erzählt ein ferbisches Lied 18):

<sup>13)</sup> J. Grimm, Deutsche Rechtsalterthumer, S. 930 f. — 14) haupt unb Schmaler a. a. D. 2, S. 50. — 15) Talvi, Boltslieber ber Serben 1, S. 68.

Berglich liebten fich ein Anab' und Mabchen. Bufchen fich in Ginem Baffer beibe, Trodneten fich ab an Ginem Tuche. Bobl ein Sabr war's, bag es niemand wußte, Aber allbefannt wurd' ce im zweiten. Und ber Bater bort' es und bie Mutter : Wollte nicht die Mutter ihre Liebe, Trennte die einander lieb und theuern. -Durch den Stern ließ er darauf ihr fagen : "Stirb, o Liebchen, fpat am Samftag - Abend! Früh am Sonntag will ich Jüngling sterben." — Und gefchah es alfo, wie fie fagten. Spat am Samftag - Abend ftarb bas Liebchen, Früh am Sonntag - Morgen starb der Liebste. Bei einander wurden fie begraben. Durch die Erbe ichlang man in einander Ibre Banbe, grune Mepfel brinnen. Benig Monden, und bes Liebsten Grabe, Sieh! entsproßte eine grune Ricfer; Und bes Liebchens eine rothe Rofe. Um die Riefer windet fich die Rofe, Wie bie Seibe um ben Strauß fich winbet.

Am reichsten und mannigfaltigsten ausgebildet erscheint der Gedanke aber in den verschiedenen Darstellungen der altceltischen Sage von Tristan und Folde. Die Schicksale dieser beiden berühmten Liebenden waren ein Lieblingsgegenstand der Erzählungspoesie des romanischen und germanischen Mittelalters; sie bilden auch den Inhalt des Hauptwerks von dem dritten der drei großen Meister unserer ältern erzählenden Kunstdichtung, von Gottsried von Straßburg. Allein schon vor ihm, der um 1210 dichtete, war die Sage in Deutschland von einem andern, dem Ritter Eilhart von Oberge, bearbeitet worden, noch früher in Frankreich nach altbretonischen Bolksliedern, später drang sie auch in den Norden. Ueberall nimmt die Erzählung einen Ausgang, der dem des serbischen Liedes ähnlich ist.

Triftan, der Neffe des Königs Marke von Cornwallis, hat für diefen um die Sand der blonden Isolde von Irland anhalten muffen. Sie ist seine Todfeindin, weil er im Zweikampf ihren Oheim Morholt

erschlagen hat; aber sie kennt ihn nicht, als er nach Irland kommt, und als er von ihr erkannt wird, hat er fich auf ihre und ihrer Eltern Dankbarkeit bereits so begründete Ansprüche erworben, daß fie fich zuerst mit ibm verföhnt und bann seiner Bewerbung Gebor gibt. Bei ihrem Aufbruch nach England hat die Mutter ber Braut einer Nichte, Brangane, welche Folden begleitet, insgeheim einen Zaubertrank anvertraut, ben fie am Bermählungstage Marken und Folden als Abendtrunk reichen soll: er hat die Kraft, die, welche davon genossen, in unzerstörbarer, ftate machsender Liebe an einander zu ketten. Bei ber Ueberfahrt fällt bas Gefäß mit feinem toftbaren Inhalte unglücklicher Beife in die Sand Triftans, als er an einem beißen Tage, da Brangane im Augenblick nicht zugegen ift, für die junge Königin und für sich selbst nach einer Erquidung sucht. Sie trinken beibe, und von dem Augenblide an fühlen fie die Wirkung bes Baubers. Bu fpat entbedt Brangane ben Grund der Umwandlung in dem Berhalten best jungen Paars. Sie muß nun felbst die Sand zu deffen Bereinigung bieten, da fie weiß, daß keine menschliche Kunft den Zauber zu lösen vermag. Gleichwohl kann auch die Bermählung Nolbens mit dem Rönige nicht umgangen werben: sie wird also vollzogen, ohne daß Marke eine Ahnung davon hat, in welchem Berhältniß Triftan und Rolde zu einander steben. Liebenden können fich anfänglich ihrer Reigung noch ungestört überlaffen, da Marke, dem aller Argwohn fern liegt, ihrem häufigen Beisammensein keine Urt von Sinderniß in den Weg legt. jedoch tauchen Gerüchte am Sofe auf über bas nahe Berhältniß ber Rönigin zu dem Neffen ihres Gatten, die endlich auch dem Rönige binterbracht werden. Lange sträubt er fich, ihnen Glauben zu schenken; allein die Liebenden werden nun immer schärfer beobachtet und muffen auf Lifte benten, wie die Merker getäuscht werden konnen. Sieraus entwickelt sich eine Reihe von Abenteuern, die ich übergehe, um desto eher ju bem une hier junächst intereffierenden Ausgange bes Liebelebens von Triftan und Isolbe zu gelangen. Sie haben fich endlich gang und für immer trennen muffen. Triftan gieht in ein fremdes Land, vermablt

fich mit einer andern Folbe, weil es seine Ehre fo forbert, läßt fich dem Bruder feiner Gattin zu Liebe in ein verdrießliches Abenteuer ein, wird schwer verwundet und weiß, daß er sterben muß, wofern die arzneifundige Geliebte ihm nicht Gulfe bringt. Gin Bote fahrt nach England hinüber, ihr Nachricht von seinem Schicksale zu geben und fie wo moglich ju bestimmen, auf einem Schiffe ju bem Todtfranten ju eilen; ber Bote ist beauftragt, wenn er die Königin mitbringe, ein weißes, wo nicht, ein schwarzes Segel zu führen. Der harrende Triftan, schon mit dem Tode ringend, erfährt endlich von der ausschauenden Gattin, es fliege ein Schiff dem Safen zu. Er fragt nach der Farbe bes Segels; die Unbesonnene, die von der Berabredung mit dem Boten nichts weiß, erwiedert, sie sehe ein schwarzes. Tristan stirbt sogleich. Unterdeß eilt Isolde wirklich herbei, um den Geliebten zu retten. Als sie zu spät kommt, bricht auch ihr bas Berg. Beide Leichen werden nach England hinübergeführt und hier, nach der gangbarften Ueberlieferung der Sage, von Marke neben einander bestattet.

Nach Eilharts Bericht, ber uns auch in bem Prosaroman von Tristan vorliegt, schließt die Geschichte damit, daß König Marke auf Tristans Grab eine Weinrebe und auf Jsoldens einen Rosenstock segen ließ, die nun beide so in einander verwuchsen, "daß man sie mit keinen Dingen von einander bringen mochte", und hieß es, solches "sei aus Wirkung und Kraft des unseligen Trankes geschehen" 16). — Gottfried von Straßburg starb vor Vollendung seines großen Werkes; wir dürsen aber annehmen, daß die beiden Dichter, die es, unabhängig von einansber, zu Ende gebracht haben, Ulrich von Thürheim und Heinrich von Freiberg, den Schluß nach derselben Quelle abgefaßt haben, der er gessolgt war. Nach beiden wurden die Rebe und der Rosenstock gleichfalls von Marke gepflanzt, und Heinrich, der hier, wie anderwärts, ausschlassen licher als Ulrich erzählt, sagt: die Weinrebe und der Rosendorn schlusgen alsbald ihre Wurzeln jeglichem der beiden Gelieben in seines

<sup>16)</sup> Bufding und v. b. hagen, Buch ber Liebe 1, G. 141.

Herzens Grund, wo noch der glühende Minnetrank in den Todten fortwirkte und seine Macht erzeigte; denn jegliches Reis neigte sich dem andern über den Gräbern zu, und beide verflochten, verschlangen und verwebten sich wie in herzinniger Liebe eins in das andere 17).

Dagegen berichtet der alte französische Prosaroman von Tristan 18), daß aus den neben einander gestellten Särgen der beiden Todten zwei Epheuranken von selbst emporgeschossen seien, die sich in einander verschlangen und die Gräber mit ihrem Laubwerk bedeckten; oder, wie eine andre Nachricht über dieses französische Buch lautet 19), aus Tristans Grabe allein erwuchs eine Nebe, und umschlang Isoldens Lager, die immer wieder von neuem ausschlug, so oft sie Marke auch abschneisden ließ.

Ganz eigenthümlich aber schließt bie altnordische Dichtung von Tristan. Jene zweite Isolde nämlich, Tristans Gattin, ließ die beiden Gelieben, damit sie im Tode wenigstens getrennt blieben, an verschiebenen Seiten einer Kirche bestatten, worauf aber aus jedem Grabe eine Eiche oder Linde so hoch empor wuchs, daß sich ihre Zweige über dem Kirchdach umschlangen<sup>20</sup>).

Dies erinnert an den Schluß des schottischen Volksliedes von "Wilhelm und Margreth" 21):

Schon Gretchen ftarb aus treuer Lieb', Lieb Wilhelm ftarb für Sorgen.

Schön Gretchen begrub man unten am Chor, Lieb Wilhelm oben hinten. Aus ihrer Bruft eine Rof' entsprang, Aus seiner entsprang eine Linde.

<sup>17)</sup> Gottfrieds von Straßburg Werte, herausgg. burch v. d. hagen 2, S. 97 b. — 18) Roquofort, de l'état de la poésie françoise, p. 153. — 19) v. d. hagen, Minnefinger 4, S. 605. — 20) v. d. hagen a. a. D. In dem norwegischen Tristramliede, welches v. d. hagen a. a. D. S. 605, in den Noten, und Dietrich in seinem altnorbischen Leseuch S. 195 s. haben abbrucken lassen, besprechen sich beide Bäume über das Kirchendach hinüber. — Bon zwei Bäumen über den Gräbern eines jungen Paars, deren einer sich an den andern hinangewunden, erzählt hippel in den Lebensläusen zc. Sämmtl. Werke 3, S. 185 ff. — 21) herders Bolkslieder 1, S. 124 ff.

Sie wuchsen hinan, zum Kirchbach hinan, Da konnten fle nicht höh'r. Da schlungen fle fich zum Liebesknoten, Und jeden wundert's sehr.

Endlich gehört hierher ein schwedisches Lied, "Rlein Rosa"22).

1. Im Schlosse bes Königs Klein Rosa war, In Chren und in Zucht; Und hier diente fie schon im achten Jahr.

Es wachfen wohl, es wachfen wohl Rof' und Lilien zusammen.

- 2. Der Berzog sprach zu Rosa, ber holben Maib: "Rosa! Rlein Rosa! verlobe bich mir heut!"
- 3. ""Berzog! ach Berzog! nehmt euer Bort in Acht! Dort fieht euer Bater und horchet, was ihr fagt.""
- 4. "Mag horen, wer ba will, bas Wort, was ich gerebt, 3ch fpreche nur aus, was im Sinne mir fieht."
- 5. Raum hat er bie Worte gesprochen aus, Da schickt in bie Fremb' ihn ber Ronig hinaus.
- 6. Er fandte ben Herzog in frembes Land; Rlein Rosa mußt geben einem Grafen die Sand.
- 7. Es jogen bie Schiffe binaus und hinein ; Der Berjog fragt: "Bie geht's ber Rofa Rlein?"
- 8. ""Rlein Rosa geht's wohl; so ift's mit ihr bestellt, heut über einen Monat fie Hochzeit halt. ""
- 9. "Soll über einen Monat ihre hochzeit fein, So will ich ihr nabe und beg Zeuge fein."
- 10. Im Fenster Rlein Rosa mit bangem harren fleht, Die Maggen weiß und blau fie in ber Ferne erspabt.
- 11. "Ich sehe die Flaggen so blau und weiß, Die hab' ich gewirket mit eignem Fleiß."
- 12. Es eilet Rlein Rofa jum Strande mit haft, Und in feinen Arm der herzog fie faßt.
- 13. Da festen fie fich auf den grauen Stein; Sie sprachen fo viel von der Liebe Bein.
- 14. Sie fprachen fo viel von der Liebe Schmerg, Bis tobt fie da fagen Berg an Berg.
- 15. Und fchnell nun eilet jum Rönig ein Bot': "Im Urme bes herzogs liegt Rofa tobt!"

<sup>22)</sup> Bilber aus bem Rorben von Ih. Wedbertop. Olbenburg 1844. Ebenba auch bas fcwebifche Original.

- 16. ""Und das will ich ihnen zum Erope thun, Richt follen in ein em Grabe fie ruhn!""
- 17. Es wuchsen Lilien auf beiber Grab, Sie wuchsen zusammen mit jedem Blatt.
- 18. Und beiber Mund eine Rof' entsproß, Die wuchsen zusammen in Saines Schoof.
- 19. "Und hatt' ich geglaubt ihre Liebe fo hold, In Ehren und in Zucht, Richt hatt' ich getrennt fie für rothestes Gold." Es wachsen wohl, es wachsen wohl Lilien und Rosen zusammen.

Es könnte scheinen, als ob allein in Studen, die von dem traurigen Gefchick Liebender handeln, das Seelenleben der Abgefchiedenen von der Boefie fo in ein bewußtlofes Pflanzen- und Blumenleben umgebildet und darin festgehalten werde. Und allerdings ist es, so viel ich bis jest habe beobachten konnen, in schaurigen Liebesromanzen am haufigsten geschehen. Die Erklärung, bente ich, liegt auch nicht weit ab. In der Leidenschaft der Liebe erschließt fich, so zu sagen, für jeden der bluthenreiche Frühling des Lebens; nichts erschüttert mehr, nichts erfaßt und mit innigerer Wehmuth, als wenn die Sand bes Todes hier die Bluthen plöglich abstreift. Das Gemuth vermag es nicht zu tragen, daß zwei jugendliche Wefen, beren Dasein so eben eins in bem andern erft erfüllt und vollendet werden follte, fo auf einmal auseinandergeriffen, ober beibe jugleich ber Zeitlichkeit entrudt fein konnten. Es ruft die Phantafie ju Bulfe, daß fie aus dem Tode ein neues Leben hervorgeben laffe, in dem fich das alte fortfete, an Das fich das Gemuth finnlich halten, das es anschauen könne, worin das zu dauernder Bollendung gelange, mas in feiner Entwickelung und wechselseitigen Einlebung gewaltsam getrennt und abgebrochen worden ist.

Gleichwohl kehrt der Gedanke, der durch alle bisher erwähnten Dichtungen sich durchschlingt, auch noch anderwärts als in solchen Liebesgeschichten wieder. Schon jenes Lied von der Grasentochter, die ihrer Schwester unerkannt dient, würde dazu einen Beleg geben können, wenn man nicht annehmen will, es sei unvollständig aufgezeichnet und ein Hauptzug darin ganz verwischt worden, daß die jüngere Schwester

nämlich der ältern nachzieht, weil sie heimlich deren Gatten liebt, und kränkelt und stirbt, weil der stille Gram ihrer Leidenschaft sie innerlich werzehrt. Auch ein geistliches Lied von Benj. Schmold 23) könnte zurüczewiesen werden, wenn es von mir zur Erhärtung meines Sapes geltend gemacht werden sollte wegen der Strophe, in welcher die Stimme eines Kindes aus dem Grabe ruft:

Der leste Frühlingstag wird meine Blatter zeigen, Da werd' ich voller Glanz im himmelsgarten stehn, Benn eine Blume wird aus meinem Grabe steigen, Bor der die Rose selbst wird blaß und schamroth stehn;

gerade wie die Borte, welche Roland in dem altfranzösischen Gedicht von der Schlacht bei Roncevaux dem ihm noch übrigen Häuflein seiner Mitkampfer zuruft, als er sie zum letten Streite gegen die übermächtigen Saracenen auffordert:

Barons français, pensez de Deu servir, Toutes nos ames metra en paradis; En saintes flors nous fera touz florir<sup>24</sup>).

Denn in beiden Stellen kann man bloß bildlichen Ausdruck für die himmlische Wiedergeburt der Seelen zu finden meinen.

Allein anders verhält es sich schon mit einer zweiten Stelle in demfelben altfranzösischen Gedicht. Kaiser Karl, der zu spät zur Rettung seiner Getreuen herbeigezogen ist, hat Rolands und seiner Mitkämpser Tod an den Saracenen durch deren völlige Niederlage gerächt. Er will dann seinen gefallenen Helden die letzte Pflicht erweisen und sie seierlich bestatten. Aber wie soll er die Leichen der Christen aus den Hausen der Erschlagenen, womit das Schlachtfeld bedeckt ist, heraussinden? Er besiehlt seinem Heer, sich deshalb im Gebet an Gott zu wenden, und am andern Morgen sinden sich die Leiber aller getödteten Feinde in wilde, blüthenlose Dornen verwandelt<sup>28</sup>). In der ältern deutschen Darstellung

<sup>23)</sup> Hoffmann, Spenden zur deutschen Litteraturgesch. 2, S. 89. — 24) Monin, Dissertation sur le roman de Roncevaux, p. 25. — 25) Monin, p. 52.

bestelben Gegenstandes von der Sand Ronrade, eines Geiftlichen am bofe Beinrichs bes Löwen, fehlt biefer Bug zwar, allein eine jungere Bearbeitung aus dem 13. Jahrhundert, die von dem Stricker herrührt, hat ihn nicht übergangen. Und hier ift noch mehr gefagt; denn der Dichter erzählt: Als sie die ganze Racht im Gebet zugebracht hatten und der lichte Tag tam, daß fie fich umseben konnten, mar ein Zeichen gescheben, wodurch Gott sich und seine Kinder verherrlichte. Die Christen waren ganglich von den Beiden geschieden und lagen da gesondert von einander. Zwei ungleiche Wunder sab man aber an ihnen beiden: durch jeglichen Beiben, ber ba erschlagen lag, war ein Sageborn gewachsen, ber ben Leib fest an der Erde hielt; jedem Christen dagegen sah man zu Saupten eine ichone weiße Blume fteben 26). - Roch mehr: die Grabschrift, welche der französische Dichter Ronfard auf den berühmten Rabelais gemacht und unfer Fischart überset hat 27), spielt auf die Sage an, daß aus dem Grabe des heil. Dominicus eine Rebe gesproffen fei, die bortrefflichen Wein gab; und endlich, mas hier am entscheidendsten sein burfte: ein kleines legendenartiges deutsches Gedicht des 13. Jahrhunderts 28) berichtet: Ein Nitter begab sich, als er alt geworden, in ein Rloster. Er konnte nichts mehr erlernen als die einzigen Worte: Ave Maria: fie aber sprach er, wo er gieng und stand. Als er starb, wuchs eine Lilie aus seinem Grabe, und auf jedem ihrer Blatter ftand mit goldenen Buchstaben: Ave Maria. Man grub nach und fand, daß die Blume im Munde des Todten wurzelte. —

Wir find dahin gelangt, daß wir aus einer ziemlich bedeutenden Reihe von Erscheinungen, welche uns die Poesie dargeboten hat, einige allgemeine Sage und daraus wiederum Folgerungen ziehen können, die

<sup>26)</sup> Striders Karl, S. 118b. — 27) Geschichtlitterung, Ausg. von 1631 Av. — 28) Cod. Pal. N. 341; v. b. Hagens Gesammtabenteuer 2c. 3, S. 587 ff.; Auserlesene altbeutsche Gebichte. Reubeutsch umgearbeitet von J. Gr. Mailath, S. 48 ff.; vgl. v. b. Hagen a. a. D. S. CXXVI f. E. Sommer in b. Berlin. Jahrb. 1845, Septbr. R. 55, S. 438.

uns den Weg zu einem, wie ich hoffe, befriedigenden Endergebniffe unserer Betrachtungen bahnen sollen.

Fürs erfte ergeben fich für die angezogenen Gedichte theils aus ben Lebensfreisen, benen ihre Berfasser angehört haben, theils aus ben Gattungen, benen die einzelnen beizugablen, und ber Zeit, in der fie entstanden find, beachtenswerthe Unterschiede. Aus der Mitte des Bolks, aus dem tief und fraftig fluthenden Strom feiner Befühle, aus dem Bereich feiner mit gefundem Auge gewonnenen Anschauungen und aus seinem bei aller Lebensfülle doch nur mäßigen Bildervorrath find die einen hervorgegangen, jene lprifch-epischen Stude ober Romangen, mehrere bereits vor vielen Jahrhunderten, die übrigen wenigstens lange vor unsern Tagen; und wir wiffen von den Dichtern, die fie erfunden, die fie zuerst gefungen und ber Mit. und Nachwelt vererbt haben, keinen mehr zu nennen. Im schroffsten Gegensatz bazu steht jenes zuerst berührte rein lyrische Lied der Neuzeit, gedichtet von einem Manne, der gesellig gebildet, den höhern Lebensverhältniffen nabe stebend, von den Bornehmen geschätzt und ein Liebling der Frauenwelt war; in deffen Berten jeder Bug die zugespittefte Subjectivität des Gefühls verrath, die gekünsteltste Gedankenform, die entschiedenste Borliebe für eine in Farbenschmelz und mannigfaltig angebrachten Farbentonen aufgehende Bortmahlerei, der an Correctheit und Schärfe der Zeichnung wenig liegt; der mit einem Worte als einer der Sauptvertreter jener Art von Poefie anzusehen ift, die sich um das ewig Wahre echter Bolksthumlichkeit gar nicht fummert, sondern aus dem seichten Schachte einer fleinlichen Berfonlichkeit, eines engherzigen Gefchmacks, einer schonthuenden Empfind. samkeit und aus einer fast allein auf der Fremde fußenden gelehrten Bildung ihre Gegenstände schöpft. Dazwischen aber liegen außer einer fleinen Legende verschiedene rein erzählende Werke von großem Umfange, gleichfalls von hohem Alterthum, aber nicht vom Bolke gedichtet, wie unsere Ribelungen oder wie die spätern Liebesromangen, sondern bon nambaften Männern bes Ritter = oder bobern Bürgerstandes, von denen der Eine auf der Sohe der Bildung und der Kunst stand, als bei

und die Erzählungspoesie des Mittelalters ihre schönsten Bluthen erschlossen hatte, die Andern ihre Stelle wenigstens in der dritten, wo nicht in der zweiten Linie unserer alten Dichtmeister finden.

Zweitens. Bon allen diesen Gedichten ist nur ein Theil eigentlich beutschen Ursprunges; mehrere werden von flavischen Stämmen, von Benden und Serben gefungen 29), eines ift von Schottland ausgegan-

<sup>29)</sup> Auch in Märchen begegnen und öfter gleiche ober ähnliche Borftellungen, wie in jenen Gedichten. Befonders mertwürdig ift bas Marchen von " ben golbenen Kindern" in den walachischen Märchen, herausgeg, von Arth. u. Alb. Schott. Stuttg. u. Tübingen 1845. 8. S. 121 ff. "Im Schmuck ber hochzeitkleiber ftand ein junger Mann bor ber Sausthur feines Baters. Er fab fcweigend in den fruben Morgen binaus, ale ob er an nichte bachte. Er bachte aber, daß beute feine Bochzeit fei, daß feine Braut zwar nicht ichon fei, aber ihm boch eine ichone Mitgift zubringe. Bie er fo baftand, gieng ein hubsches Madchen vorüber, die fab ihn an und sprach : "nahme mich diefer jum Beibe, ich murbe ibm golbene Rinder gebaren."" Der Jungling borte die Rebe, befann fich nicht lange und nahm ftatt ber erften Braut bas ichone Mabchen jum Beib. Jammernd war die Berlaffene bem Bug in die Kirche gefolgt und rief: ""Ach, lieber Berr, wenn ich auch nicht bein unterthäniges Weib fein kann, fo nimm mich wenigstens ale Dienstmagt in bein Saus, ich will dir treu und redlich bienen; nur gonne mir die Luft, dich ftate vor Augen ju haben."" Der junge Mann erbarmte fich ber Beinenden und nahm fie ju fich ins Saus, wo fie ibm, fo fcbien es, treu und redlich biente. - Rach einem Jahr follte die Frau bes herrn entbunden werden; ba ließ fie fich bon der Magd bereden, ihr Bett oben auf den Boden zu verlegen; es fei da, fagte die Magd, der Stille wegen beffer. Die Frau gebar zwei icone golbene Anaben. Jest erfah die Maad, welche der franten Frau allein wartete, den Augenblid ber langft erfehnten Rache, tobtete bie beiden Rinder, begrub fie an einer Mauer im Sofe und legte fatt ihrer einen jungen bund in die Biege. Darauf gieng fie jum Berrn und flagte ihm das mächtige Unglud: nicht zwei goldene Rinder seien ihm beschert, sonbern eine abscheuliche Diggeburt. ""D,"" fleng fie zu tlagen an, ", mußteft bu, mein herr, mich darum verftoffen, damit du eine folche scheußliche here heimführteft! Bie jammert mich bein Schickfal! Du bift jest ungludlicher ale ich, bie verftoffene Maab. "" Go brachte bas falfche Beib ben Dann babin, bag er ben jungen Sund fogleich töbten und begraben ließ, die frante Frau aber aus bem Saus jagte und die Magb jum Beibe nahm. — Richt lang, so wuchsen im hof zwei Apfelbaume, die batten goldene Zweige und trugen goldene Aepfel. Sie waren aus bem Bergen ber getobteten Rinder aufgegangen und hatten ichon im erften Jahre Armesbide, im andern aber bie volle bobe. Das falfche Beib gerieth barob febr in Angft; immer fielen ihr bei ben golbenen Zweigen und Mepfeln die ermordeten Anaben ein, und fie ließ beshalb, tros ben Bunichen ihres Mannes, welcher feit bem Berlufte ber erften Frau feine einzige Freude an diesen Bäumen hatte, dieselben umhauen. Ale er das fah, fagte er: ""wir wollen uns wenigstens aus bem Solze zwei Bettftatten machen laffen, bag wir doch etwas von den Baumen haben."" - Die Bettstätten maren fertig, und beibe.

gen, eins von den romanisierten Franken, und wenn der Schluß von Triftans und Foldens Geschichte nicht eine Buthat französischer Dichter

Mann und Frau, lagen bes Nachts barin; ba fleng eine berfelben zu reben an und sprach! ""höre, Bruder, wie ist dir unter deiner Last?"" ""Mir ift's nicht schwer, "" war die Antwort, ""benn ich trage unsern guten Bater. "" ""Ach, "" entgegnete die erfte, ""ich breche fchier unter ber Laft, die ich tragen muß, es ift mir fchredlich, baß ich biefen Teufel von einem Beibe tragen foll, ber unfern Bater und unfere arme Mutter fo ungludlich gemacht hat."" Die Frau hatte biefes Gefprach vernommen, und taum graute ber Tag, fo ließ fie die beiben Bettftatten gerichlagen und verbrennen, ohne daß ber Mann wußte, warum. Er wollte nicht nach ber Urfache fragen, benn er mied gern allen Unlag ju Banterei. - Run hatte er aber viele Schafe und barunter auch ein fehr ichones Mutterichaf, bas er besonders liebte. Gines Abends. wabrend ber Lammaeit, tam fein Schaffnecht in Die Stube und tonnte nicht genug Bunder ergablen; ",, benn, "" fagte er, ",, bein Lieblingofchaf bat zwei golbene Lammer."" Der herr ftaunte und begriff nicht, wie dies fein konnte, benn er mußte nicht, bag bas Schaf von einem ber Baume einen golbenen Apfel gefreffen batte. - Als aber die Frau diese außerordentliche Begebenheit borte, wurde fie blag vor Buth und Angst, weil sie bachte, ihr Berbrechen mochte am Ende boch herauskommen, und befahl, beide gammer fammt dem Mutterfchaf ju fchlachten. Sie mar dabei felbft anmefend, zählte die Gedärme, die herausgenommen wurden, und gab fie der Magd, mit bem Befehl, fie im Fluffe rein zu mafchen, aber ja recht Acht zu geben, daß teins verloren gehe. ""Benn du mir nicht alle wiederbringst, "" brobte fie der Magd, ""fo jag' ich bich aus dem Sause."" Sie gedachte die Gedarme bernach alle zu zerhaden, zu tochen und ihrem Mann ale ein gang befonberes Gericht vorzuseten. - Die Magb war indessen an den Fluß gegangen und wusch dort die Gedarme. Che fie fich's aber verfah, entglitt ihr eines berfelben mit ber Strömung des Fluffes, und vergebens war alle Muhe, es wieder zu erhafchen. Wie erstaunte fie aber, als baffelbe anschwoll und balb fo bid wurbe, bak es am andern Ufer, an welches bas Waffer es trieb, gerplante, Aus ihm hervor fliegen zwei fcone golbene Kinder, Die betraten eine fleine Riesinfel, gegenüber dem Orte, wo die Magd ftand. Ale fie diese über ihren Berluft jammerlich Plagen hörten, riefen fie ihr gu: ""fei doch nicht fo blode und fcneibe einen andern Darm entzwei, fo bringft bu boch die volle Bahl gurud."" Die Beangstigte befolgte ben Rath und eilte nach Saufe. - Die beiben golbenen Rinder aber legten fich auf ber Rieginsel ichlafen und muchfen mahrend biefes Schlafes fo rafch, wie andere nur in Jahren. Ihre Schönheit war fo über alle Maagen, bag bie Sonne felbst vier und zwanzig Stunden am himmel fteben blieb und die herrlichen Geftalten betrachtete. 216 fie erwachsen maren, giengen fie wieder über den Flug, um die Welt nach ihrer ungludlichen Mutter ju durchwandern. Sie fanden fie auch, gaben fich ihr zu ertennen und fprachen ju ihr: ""liebste Mutter, tomm, lag und jest ju unferm Bater aeben. "" Sie gogen, um ihre glangenben Beftalten gu verbergen, alte gerlumpte Rleiber an, und auch die Mutter hullten fie tief in einen Mantel; benn die Freude derfelben war fo groß, daß fie leuchtete. Co. betraten fie als Bettlerfamilie das Saus bes Batere. Es mar bereite Abend geworben, und bei einer großen Glacca, die fich verfammelt hatte, um eine Menge Sanf und Flache ju fpinnen, waren eben Lichter anaegundet worden. Die beiden Bruder nahmen ihre Mutter zwischen fich, traten fo in ift, von denen ihn die deutschen zunächst überkamen, so gehört er zu einer Sage, deren Heimath wir bei einem celtischen Bolksstamme zu suchen haben. Wir sinden ferner noch weiter ab von Deutschland und von unserer Zeit in andern Sagen und Dichtungen der Fremde dieselben oder ähnliche Borstellungen niedergelegt, wie die sind, die uns hier beschäftigen. Die griechische Mythe läßt aus dem Blute des sterbenden Alas eine Blume entsprießen, in deren Kelche die Silben acac geschrieben waren, und das Alterthum meinte aus ihnen den Namen des Helse

bie Stube und baten um etwas zu effen. Da tam die Frau vom Sause und ließ fie hart an mit ben Borten : ""Sinaus, verlumptes Bettelpad, ihr habt hier nichts zu fuchen!"" Der Sausherr aber befahl bem bofen Beibe ju fchweigen, hieß bie Un. tommlinge figen, gab ihnen zu essen und zu trinken und erlaubte ihnen auch zu bleiben, fo lang es ihnen gefiele. — Bahrend die Gohne mit ihrer Mutter agen, freuten ste sich heimlich über den Bater, der so gut sei, obwohl er sie nicht kenne. Er trat auch wieder zu ihnen und bat fie, zuzugreifen. ""Effet und trinket,"" sprach er, ""nehmet, was ich euch gebe, um ber großen Barmherzigkeit willen, die Gott an uns übt."" - 216 die Unwesenden die fremden Bettler genugsam betrachtet hatten, wurde wieder emfig barauf loggesponnen, und zur Unterhaltung mahrend ber Arbeit ergablte jebes eine Geschichte, balb traurig, balb luftig. Als alle fertig maren, tam bie Reibe an einen ber golbenen Junglinge. Er begann und erzählte, was fich alles mit ibm und feinem Bruder bom Tage ihrer Geburt an jugetragen hatte, ließ aber nichts merten, daß fie felber gemeint feien; ber Undere fiel dem Ergabler immer in die Rede, wenn er bies ober jenes übergangen hatte, fo bag von ber gangen Gefchichte nichts verborgen blieb. Bahrend bes Erzählens wurde ber Mann immer nachdenklicher, und endlich traten ihm die Thranen in die Augen. Die Frau aber wurde blag vor Buth und Anaft und fchrie: ""macht euch jest fort, Bettelpad! ober ich hebe die hunde auf euch!"" Da erhoben fich die beiden Junglinge und riefen: ", Das wird bir nicht mehr viel nugen, bu abscheuliches Beib!"" Darnach lofchten fie bie Lichter aus und ftreiften ihre Lumpen vom Leibe, fo daß fie herrlich prangend da ftanden, wie die Morgenfonne im Mai. Alle, die in der Stube waren, blieben starr vor Staunen, der hausherr aber breitete seine Urme aus und rief: ""D tommt, tommt an mein Berg! ibr feib meine golbenen Göhne! wer konnte fonst wiffen, was ihr wift! " Gie umarmten fich, bann sprachen die Junglinge: ", schau, hier ift unsere Mutter! wir haben fie wiedergefunden in Jammer und Glend."" Als ber Bater fie erkannte, bleich und abgeharmt, übermannte ihn die Reue, er fant vor ihr hin, tupte ihr die Sande und bat fie um Berzeihung. Die Frau weinte vor Freude, zog ihn fanft in die Bobe, und fie umarmten fich gartlich. — Alle Unwesenden waren erstaunt über diese Begebenheit, nur bas bofe Beib freischte und verschwor fich gräßlich; ba trat ber Mann zu ihr bin und sprach: ""bu schlimmes Beib, ich will bir verzeihen, obwohl bu ben Tob verdient hatteft. Aber mache dich eilende fort aus meinem Sause, und fomme mir nicht wieber vor die Mugen, fonft könnte mich's reuen, daß ich dich ftraflos entlaffen habe."" -

ben herauslesen zu durfen 30). Auch berichtet fie, am Rande ber Quelle, worin der schone Narciffus seinen Tod fand, sei eine andere Blume gewachsen, die fortan seinen Namen trug; und von dem Protesilaus, ber bei der Landung der Griechen an der trojanischen Rufte zuerst aus dem Schiffe sprang und darum auch zuerst von einem trojanischen Manne erschlagen ward, ergählte man, bag aus seinem Grabe Baume aufschoffen, die jedesmal verdorrten, sobald fie boch genug waren, um Ilium zu erbliden, dann aber von neuem wuchsen und in die Sohe trieben 31). Nach einer perfischen Dichtung liebt Ferhad die schöne armenische Ronigstochter Schirin, die Gemablin bes Berferkonigs Chofroes. Er ift ihr zu Liebe ein wunderbarer Bilbhauer geworden, verfällt aber in Bahnsinn und fturgt fich, ale er den Tod der Geliebten vernimmt, in fein Beil, welches mit bem Stiel in feinem Bergen haftend Burgeln schlägt und als der erfte Granatbaum Bluthen und Früchte trägt. Nach einer andern Sage, die bei ben afghanischen Abkömmlingen ber alten Berfer fortlebt, liebt Adam, der schönste und tapferfte Jungling feines Stammes, die ichone Durkhani. Feindschaft ihrer beiden Geschlechter trennt fie und zwingt Durkhani zur Bermählung mit einem benachbarten Sauptling. Sie pflegt nun in ihrem Garten zwei Blumen, Die fie nach fich und ihrem Geliebten benannt hat: da fieht fie eines Tages feine Blume verwelten, und ihr eiferfüchtiger Gatte, der ihn im Rampfe schwer verwundet hat, tritt mit blutigem Schwerte heran und verkundigt ihr Abams Tod. Sie finkt auf der Stelle entseelt nieder, und als der in der Nähe verwundet liegende Adam es vernimmt, haucht er mit ihrem Namen seinen Geift aus. Beide, entfernt von einander begraben, vereinen fich bennoch im Sarge, zwei Baume fpriegen aus ihnen empor, deren Zweige fich ebenso verschlingen, wie die Rebe und die Rose auf Triftans und Ifoldens Grabern 32).

Und die Folgerungen hieraus? - Mich dunkt, sie sind leicht zu

<sup>30)</sup> Dfann über Sophotles' Aias S. 66 ff. — 31) Altb. Blatter von Haupt und Hoffmann 1, S. 187 f. — 32) v. b. hagen, Minnefinger 4, S. 365.

ziehen, - - daß eine Borftellung, die fo tief in Sage und Boefie eingedrungen ift, die in fo verschiedenen Zeiten und an fo verschiedenen Orten auftaucht, die bei so weit durch Nationalität, Stand, Bildung und Umgebung von einander abstehenden Dichtern wiederkehrt, auf die wir gerade vorzugsweife in der eigentlichen Bolksdichtung felbst ftogen, oder in Werken, die wenigstens aus Bolksfagen unmittelbar oder mittelbar hervorgegangen find, daß eine Borftellung diefer Art weder bei einem der vorhin genannten Bölker allein entstanden und von da erft auf dem Wege gelehrter Bermittelung zu den übrigen gelangt fein kann, noch durch einen blogen Zufall in weit von einander abgelegenen Zeiten und in den verschiedensten gandern von der Phantasie wiederholt erzeugt fein wird; sondern daß wir, wenn fich anders unter diefen Bölkern sonft schon ein verwandtschaftliches Berhältniß kund gibt, auch in diefer Borstellung einen Familienzug anzuerkennen haben, der ihnen von ihrer gemeinsamen Abstammung her eigen ist, daß er also seinem Ursprunge nach in die fernste Borzeit zurückreichen und sich von etwas berschreiben muß, was damals in dem Geift und der Phantafie einen überaus machtigen und nachhaltigen Eindruck hervorzubringen vermochte.

Daß die Bölker, auf die wir nach und nach geführt worden sind, daß Perfer, Griechen, Celten, Germanen und Slaven alle zu Einer der großen Bölkerfamilien der asiatisch europäischen Welt gehören und in einem sehr nahen Berwandtschafteverhältniß zu einander stehen, hat die Wissenschaft unserer Zeiten außer allem Zweifel gesetzt.

Daß jene, ihnen allen gemeinsame Borstellung auf nichts anderm als einem uralten Glaubenssatz dieser sogenannten indogermanischen Bölkersamilie beruhe, den die Phantasie frühzeitig in die Dichtung hineinzog und ihn in dieser auch da noch sesthielt, wo er längst seine Gültigkeit für das vernünstige Denken verloren hatte, wäre schon an und für sich wahrscheinlich genug, wird es jedoch in einem Grade, der meines Bedünkens an Gewißheit grenzt, sobald wir noch einige hier einschlagende dichterische und sagenhafte Ueberlieserungen in Betracht zieshen, die ich absichtlich so lange unberührt gelassen habe.

In Bolksliedern der Litthauer (die gleichfalls zu den indogermanischen Stämmen gehören) erscheint die Rose entschieden als die Seele Berstorbener. Ein Mädchen bricht die Rose auf dem Grabe des Junglings, und wie sie dieselbe der Mutter bringt, spricht diese:

> Das ist ja bie Rose nicht! Ist des Jünglings Seele, Welchem brach sein Augenlicht Durch ben Gram der Liebe 1881).

Hier ist die Rose aber auch noch, wie die Blumen, Bäume und Sträucher in den früher besprochnen Dichtungen, erst aus dem Grabe gewachsen. Ganz anders in andern Ueberlieferungen, wo die Blume, in welche die Seele übergehen soll, schon da ist, bevor diese sich von ihrem menschlichen Leibe scheidet. So erschließt sich in einem zweiten litthauisschen Liede eine Rosenknospe in den Händen der Schwester, deren Brusder in der Ferne stirbt, und in einer von Fr. Kind bearbeiteten deutschen Sage vom Rosenwart brechen die Rosen, die er gepflegt und nicht zum Blühen bringen kann, auf, sobald er stirbt 34). Aehnlich erzählt eine Kinderlegende: ein Kind trägt eine Knospe heim, die ihm der Engel im Walde geschenkt hat; als die Rose erblühet, ist das Kind todt 35). Am merkwürdigsten aber sind zwei Geschichten in der ältesten bekannten Bearbeitung des Bolksromans von Dr. Faust, in welchen, wie von E. Sommer gründlich nachgewiesen ist 36), eine bedeutende Anzahl von Jügen aus dem heidnischen Glauben unster germanischen Vorsahren

<sup>33)</sup> E. Sommer in d. Berlin. Jahrb. 1844, März Nr. 60, S. 479. — 34) Ebendas. — 35) J. Grimm, D. Mythol. 2. Ausg. S. 786. Der Glaube, daß fallende Rosen Todverkündigerinnen sind, blickt auch durch das Lied im Bunderhorn 3, S. 21. Bemerkenswerth ist serner die Sage aus dem Klosker Corvey von einer Tod verkünsdend en Lilie. So oft einer aus den Brüdern sterben sollte, bekam er drei Tage vor keinem Berscheiben eine Borwarnung vermittelst einer Lilie an einem ehernen Krauze, der im Chore hieng. Denn diese Lilie kam allezeit wunderbarlich herab und erschien in dem Stuhl bessenigen Bruders, dessen kebensende bevorstand. (Deutsche Sagen, herausgeg. von den Brüdern Grimm, 1, S. 351 f.) — 36) In der allgemeinen Encyclopädie, Sect. 1, Th. 42, S. 93 ff.

eingegangen ift. Nach der einen sprießt, wenn ein Zauberer einem Menichen den Ropf abschlagen will, um ihn nachher wieder aufzuseten, quvor aus einem dabei stehenden Gefäß mit Baffer eine Lilie oder Rofe, welche die Wurzel des Lebens heißt, und verschwindet, sabald der Ropf wieder an feiner Stelle fist; wird indessen einer solchen Lilie der Stiel geschlitt, so kann der Enthauptete nicht wieder lebendig gemacht werden. Nach der andern läßt Faust selbst, den ein Andrer verhindert, das Runftstud mit dem Ropfabhauen gludlich auszuführen, aus bem Tisch eine Lilie hervorwachsen, der er das Saupt oder die Blume abfcblägt, und fogleich fällt berjenige, ber bem Bauberer bei feinem Werke hinderlich gewesen, todt von der Bank<sup>87</sup>). Offenbar liegt diesen Sagen die Borftellung zu Grunde, daß die Seele, die ihren Leib verläßt, in eine schon vorhandene, entweder noch geschloffene, oder bereits ent= faltete Blume fahrt, sei es dauernd, sei es nur eine furze Zeit lang darin zu verweilen, wie in einem Leibe, der zu ihrem Bestehen nothwendig ift. Wird die Blume geschlitt oder gebrochen, so entflieht die Seele daraus, und der Zauberer, der nicht gleich für eine neue Gulle Sorge getragen, mit der fie fich umtleiben fann, verliert die Macht über fie, weil er nicht mehr weiß, wo fie nun gebunden ift. Darum muß nach der ersten Erzählung im Bolksroman der Enthauptete todt bleiben, nach der zweiten der sogleich mit der Durchschneidung der Lilie sterben, deffen Seele den Augenblick zuvor in die Blume gezaubert worden ift.

Hatte der Glaube an diese Art von Seelenwanderung — denn für etwas Anderes werden wir nun wohl nicht mehr den Grundgedanken halten dürsen, den die Poesie auf so mannigfaltige und so anmuthige Weise ausgebildet hat — hatte er, sage ich, einmal sich festgesest, so lag es der Phantasie nicht gar zu fern, ihn auch dahin zu erweitern, daß die Seele nicht erst ihren Leib zu verlassen brauchte, um in eine

<sup>37)</sup> Scheible's Rlufter 2, S. 1042 ff. und S. 530 f. Bgl. dazu bie Sagen ber Brüber Grimm, 2, S. 152 f.

Pflanze überzugehen, sondern daß dieser mit ihr zugleich sich in ein Gewächst umsetze. Griechische Mythen melden von mehreren solchen Berwandlungen: Daphne wird zum Lorbeer, Spring zum Rohr, Phaethons Schwestern zu Pappeln, Philemon und Baucis ebenfalls zu Bäumen 88). Auch die deutsche Sage weiß Aehnliches zu berichten. Nach einer elfässischen Ueberlieserung, die Jac. Balde dichterisch behandelt hat, wird eine Jungfrau, welche ehelos bleiben will und bleibt, auf ihr Gebet an die Jungfrau Maria in dem Augenblicke, wo sie stirbt, in eine Linde verwandelt, die sich vor der Kirche der heiligen Jungfrau erhebt:

Und wacht vor ihrem Tempel hier, Reiget das Haupt und bewegt die Arme mit füßem Berlangen, Und grüßt mit sanstem Säuseln sie. Könnte dein Ohr vernehmen die zarten Worte der Blätter, Du hörtest ihr Ave noch 20).

Die Wegewarte oder Wegebreite soll eine Frau gewesen sein, die ihres Buhlen am Wege wartete und dort die Berwandlung erlitt 40); aus welcher Ursache, wissen wir nicht; und ein Mädchen, das, wie ein Bolks- lied meldet 41), um den erschlagenen Geliebten bereits sieben Jahre geweint hat, erwiedert denen, die es auffordern, das Weinen zu lassen und lieber einen andern Mann zu nehmen:

"Ch' als ich laß bas Weinen ftehn, Will ich lieber auf die Wegscheib gehn, Eine Felbblum' bort zu werben.

Bormittags will ich schön aufblühn, Nachmittags will ich traurig stehn; Wo alle Leut' vorübergehn, Da will ich immer traurig stehn."

<sup>38)</sup> Bgl. auch bie Noten in Heyne's Virgil zu Uen. 3, 19 ff. — 39) herberd Terpfichore, in ben Werken (zur schönen Litt. u. Kunst) 12, S. 90 ff. — 40) J. Grimm a. a. O. S. 787. — 41) Meinert, Alte deutsche Bolkslieder in der Mundart des Kuhlandchens, S. 5 f.

Mit diesen Bersen tonnte ich sofort jum Schluß meines Auffates übergeben, mußte ich nicht erft dem Borwurf vorzubeugen fuchen, daß ich die Beantwortung zweier Sauptfragen hier ganz umgangen habe: die eine, wie man im Alterthum, wenn die fo häufige Biedertehr jener dichterischen Borstellung bei den indogermanischen Bölkern wirklich auf deren einstmaligem Glauben an eine Seelenwanderung beruht, daranf tommen tonnte, die Seelen nach dem Tode grade in Pflanzen übergeben zu laffen? die andere, ob dieser Glaube nicht noch andere Gestatten angenommen hat? Ich kann nämlich barauf nur erwiedern, daß sich auf die erste Frage wohl eine Antwort finden ließe, mich aber eine einigermaßen genügende Ausführung berfelben hier zu weit führen wurde, und daß die zweite für den Augenblick dadurch erledigt scheinen konnte, wenn ich damit nicht zurudhalte, daß allerdings auch für den Glauben an ein Uebergeben der Seele in Thiere, vornehmlich in Bogel, aus Sagen und Dichtungen der indogermanischen Bölfer fich viele Belegftellen beibringen laffen 42), worauf ich hier aber eben fo wenig weiter eingeben fann, ale auf jenen erften Buntt.

Ich schließe bemnach mit zwei Bemerkungen. Sie sollen unsern Blid von ber Aussicht in eine große zeitliche und räumliche Ferne in einen engern Bezirk zurücklenken.

Erstens. Unter den Gewächsen, mit welchen wir die Seele nach der Trennung von ihrem menschlichen Leibe umkleidet gefunden haben, oder deren sie sich wenigstens als Mittel bedient, um noch nach dieser Trennung sich in irgend einer Art für die sinnliche Anschauung kund zu geben, treten anderwärts an die Stelle der Blumen sehr häusig Bäume oder Sträucher; die deutschen Gedichte und Sagen dagegen wissen sast nur von Blumen, und unter ihnen steht wieder allen übrigen die

<sup>42)</sup> Rur auf zwei, wie die Scelen Abgeschiedener durch Baume auf dem Grabe gleichsam heraufsteigen, und sich dann in Bögel verwandeln, will ich hier hinweisen: auf die Märchen von "Aschenputtel" und "Ban den Machandel-Boom" im 1. Th. der Kinder- und Hausmärchen, gesammelt durch die Brüder Grimm.

Lilie voran. Es scheint mir, als hätte der Gedanke von dem Pflanzenteben der Seele kaum anmuthiger und sinniger gesaßt werden kömmen,
als in dieser deutschen Weise, unter der Gestalt der Blume, welche
durch ihren hohen und schlanken Stengel, durch ihren schön gebildeten
Kelch und durch ihr reines und zartes Weiß sich vor allen übrigen bei
uns heimisch gewordenen auszeichnet. Die Lilie, längst das Sinnbild
der Unschuld, war am ersten geeignet, die den Leidenschaften der Menschenwelt entrückte und schuldentsühnte Seele in sich auszunehmen.

Zweitens. Als bald nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Manner, denen wir die Wiedergeburt unfrer Dichtung verdanken, als besonders Leffing und Berder querft auf den Werth des Bolteliedes aufmertfam machten, bas, von einer gefünftelten Stubenpoefie bei ben Gebildeten verdrängt, lange in Berachtung gefunken mar, erkannten fie barin zwar ichon ein geistiges Erzeugniß, bas neben dem Runftliede ber gelehrten Dichter einen gefunden Sinn noch eben fo ansprechen konnte, wie Feld = und Waldblumen bas Auge bes Naturfreundes zu erquicken im Stande find, felbst wenn fich ihm in feinem Garten die auserlefenften und ichonften Zierpflanzen barbieten. Aber ber Gewinn für die Wiffenschaft, für die Geistesgeschichte unsers Boltes, den die Folgezeit baraus ziehen follte, und den unsere Tage daraus bereits gezogen haben, wurde damals wohl um so weniger geahnet, je kleiner auch noch heut ju Tage die Bahl derer ift, die davon miffen. Ich habe an einem Beispiele ju zeigen versucht, wie unfer Bolkelied une einen Blid in die Beiten eröffnet, wo das deutsche Bolt noch ein Geistesleben führte, das in dunkeln Ahnungen bestand, und wo es die Ahnung von der ewigen Dauer des Seclenlebens in Borftellungen hüllte, wie fie dem Rindesfinn der Menschheit die schaffende Macht der Phantafie guführte. In taufend andern Beispielen zeigt die Wiffenschaft, die Jacob Grimm unter und begründet, die er mit jungern Behülfen ichon zu einer bewundernswürdigen Sohe auferbaut hat, daß in der Bolksdichtung, in Sagen und Märchen noch mit am vernehmlichsten ein Nachhall jener Worte zu uns herüber gedrungen ift, worin sich der Geist unsers Bolkes in seiner Kindheit und Jugend mit sich selbst, worin er sich mit der Natur besprach 43).

<sup>43)</sup> Einen Nachtrag zu dem Abbruck Diefes Auffages im Beimarifden Jahrbuch 2c. von hoffmann und Schade hat dafelbft 1, S. 479 ff. Reinh. Köhler geliefert.

Bu und über

Goethe's Gedicht,

Hans Sachfens

poetische Sendung.

• •

Man wird bei Berfolgung des Bildungsganges unfrer poetischen Litteratur die Grenze zwischen dem sechzehnten und fiebzehnten Jahrbundert nicht überschreiten können, ohne fich alsbald wie in eine ganz neue Welt versetzt ju fühlen und einer Fülle von Erscheinungen zu begegnen, die mit den bis dahin mahrgenommenen den guffallendsten Begensat bilden. Die Dichtkunft, so lange Eigenthum der ganzen Nation, ba alle Claffen fie übten, alle aus ihr Genuß zogen, ift auf einmal dem Bereich der Mehrzahl im Bolfe entruckt und hat fich in die fast ausschließliche Bflege ber gelehrt-gebildeten Stände begeben: für biefe beinahe allein treibt fie nun auch bald und auf lange Zeit, mit Beeinträchtigung der nicht gelehrten Bolkeclaffen, ihre Bluthen und Früchte. Wir gewahren ferner nicht bloß gang neue Gegenstände und gang neue, der Fremde strenger oder freier nachgebildete Formen, vor denen die althergebrachten volks - und kunstmäßigen zurücktreten oder völlig verschwinden; sondern, mas noch mehr ift, auch die innere Behandlung und Gestaltung der poetischen Stoffe, der Beift, der an ihnen zur Erfcheinung gebracht werden foll, die außern Mittel, die zur Berfinnlichung und Ausschmudung des bichterischen Gedankens verwandt werden: dies alles sticht gegen die frühern Zeiten mehr oder weniger grell ab und brangt une die Ueberzeugung auf, daß nun auch unfre poetische Litteratur, wie bereits früher die wissenschaftliche, aus dem Mittelalter in die neuere Zeit übergetreten ift.

Ge ist wahr, daß auch hier dem Blid, der nicht bloß über die Oberfläche der Erscheinungen hinstreift, der vielmehr in deren Tiefen zu dringen und ihre Wesenheit zu ergründen sucht, zwischen dem Borher und Nachher ein innerer Zusammenhang im Ganzen wie im Einzelnen erkennbar wird, bald deutlicher, bald versteckter: allein der zu Tage liegenden Fäden, welche die deutsche Poesie des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts an die der nähern und fernern Borzeit knüpsen, sind nur wenige, und ich glaube nicht, daß es außer der lyrischen Gattung noch eine andere gibt, in der sie nicht wenigstens einmal seit Eintritt unserer neuern kunstmäßigen Dichtung abgerissen und erst nach längerer oder kürzerer Zeit wieder ausgenommen und weiter gesponnen wären.

Es liegt ein eigner Reiz für den Freund der vaterlandischen Boefie barin, diese Fäden, wo fie nie aus der hand gelaffen wurden, zu verfolgen, und ba, wo fie abriffen, um erst später wieder aufgenommen zu werden, der Art ihrer Anknupfung nachzuforschen, so wie der Stärke oder ber Schwäche, die fie unter den Sanden ber neuern Dichter erlangt haben. Der Grund diefes Reizes liegt wiederum in dem Drange bes menschlichen Geistes, dem innern Zusammenhang der Dinge überhaupt, fei es in der Natur, fei es in der Geschichte, nachzuspuren, und in der Befriedigung und dem Behagen, wovon er fich erfüllt fühlt, wenn fich ihm derselbe an irgend einer Stelle aufthut. Seinem Ursprunge, seinem Befen, seiner Bestimmung nach ift unser Geift ja barauf angewiesen, jenem Drange nachzugeben; und er verkennt die Göttlichkeit bes einen, bie untheilbare Einheit des andern, so wie die Sohe der dritten in demfelben Maage, als er an den Dingen in ihrer Bereinzelung haften bleibt, indem er fich nur von ihrer Dberfläche feffeln läßt. Denn fo wie er diefe, sei es wo es wolle, felbst im Allereinzelnsten, zu durchbrechen trachtet, wird er zur Erforschung und Betrachtung des Allgemeinen fortgeriffen, da in der Welt der Erscheinungen nichts für sich allein und abgesondert besteht, nichts aus sich allein vollständig begriffen werden kann.

Rirgend aber ift wohl die Anforderung an den Geift, fich das Berftandniß des Befondern durch das Eingehen in's Allgemeine, so wie dieses durch jenes zu vermitteln, so dringend gestellt, als bei Betrachtung der Gegenstände, die von seinem Ursprunge, seinem Wesen und seiner Bestimmung das unmittelbarste, und man möchte auch sagen, vollkommenste Zeugniß ablegen: bei Betrachtung der Werke der Kunst und der Wissenschaft.

Es hat wohl nicht leicht ein civilisiertes Bolf gegeben, das sich in dem Gange seiner geistigen Entwickelung ganz frei und unberührt von fremden Einstüffen bewahrt hätte und gar nicht mit seinem Erkennen und Wissen, seinem Bilden und Dichten in ältern, anderswo als in seiner Heimath entstandenen Ueberlieferungen wurzelte. Selbst bei dem Bolke des Alterthums, das vor allen andern seinem eigensten Naturund Geistesleben die Elemente der einheitvollsten, in sich zu vollendeter Schönheit abgeschlossenen Bildung entnommen hat, bei dem griechischen, tritt es in demselben Grade, wie sich die historische Forschung erweitert, immer deutlicher heraus, daß es zahlreiche Bildungskeime und Anregungen im Gebiete der Kunst und Wissenschaft aus Asien und vornehmlich aus Aegypten überkommen habe.

Kaum jedoch dürfte ein anderes so verschiedene, bald fördernde, bald störende und verwirrende Anstöße von außen her in seiner geistigen Entwickelung und folglich auch in der treuen Abspicegelung derselben, in seiner poetischen Litteratur, erfahren haben, als das deutsche. Sie heben, so weit wir in seiner Geschichte hinaussehen können, bereits mit der Einführung des Christenthums unter den germanischen Bölkerstämmen an und haben bis auf die neueste Zeit ununterbrochen fortgedauert, bald vom griechischen und römischen Alterthum, bald von den ganz oder halb romanischen Bölkern, bald von dem uns nahverwandten scandinavischen Rorden, bald endlich vom Orient ausgehend. Alle diese entweder freiwillig ausgenommenen, oder uns ausgedrungenen Bildungselemente sind unster Lolkseigenthümlichseit, so zu sagen, eingeimpst worden, doch nicht wie einem Wildling veredelnde Reiser, sondern wie man wohl auch Reiser von andern Fruchtbäumen auf einzelne Aeste und Zweige eines Stammes zu pfropfen pslegt, der bereits gesunde, edle

und fuße Frucht getragen hat. Bu Zeiten freilich haben die fremden Schöflinge so sehr die Safte bes Stammes in sich gesogen, daß bie alten echten Zweige taum ein anderes als fummerliches Leben friften fonnten, ja manche gang ausgehen mußten; bann hat es aber auch Reiten gegeben, wo die Safte wieder die alten Wege fuchten und fanden, und wo der Baum in allen seinen Berzweigungen den bunteften Farbenwechsel an Bluthen und Früchten darbot. Gine folche Beit mar feit ben vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts durch die fachsischen und preußischen Dichter, durch Rlopstod und Wieland, und vor allen andern durch Lessing vorbereitet worden und trat wirklich dreißig Jahre später mit den Göttinger Freunden, mit Berder und Goethe ein. Insbesondere war es Goethe, in dem zuerst wieder die volle Rraft der deutschen poetischen Natur in aller Gesundheit, Frische und Reinheit zum Durchbruch fam. Der Bob, der Werther, der größte und beste Theil des Egmont, die Anfänge des Fauft, mehrere feiner ichonften Lieder und Balladen, und andere kleinere dramatische und erzählende Stude fielen alle in die fiebziger und den Anfang der achtziger Jahre und verkundeten, daß die Deutschen in der Poesie, nach langem Umberschweifen in fremden Gebieten, wieder bei fich heimisch zu werden anfiengen und auf eigenen Füßen fteben lernten.

Sier ist es nun auch, wo man vorzüglich das Wiederanknüpfen jener ältern poetischen Fäden zu gewärtigen hat, worauf ich vorher deutete; und je mehr man sich bei der Beschäftigung mit der Geschichte unserer Dichtkunst davon überzeugen lernt, daß das Echte, Dauernde, nie Beraltende, wenn auch bisweilen Berkannte, gerade das in ihr ist, was aus dem eigensten Geiste des deutschen Bolkes hervorgegangen, was echt national und durch seine Wurzeln mit der innern und äußern Geschichte unsres Bolkes verwachsen ist, desto mehr steigert sich in einem auch die Lust, gerade diesen Fäden nachzugehen und sie sich offen vor Augen zu legen. Daß sie in der Lyrik nie ganz abgerissen wurden, habe ich schon erwähnt: aber in der weltlichen waren sie nur dünn gewesen; sie wurden voller, reicher, goldener, als Goethe und die Göttinger das

alte, so lange verachtete Bolkslied in Inhalt, Form und Ton neu aufnahmen und veredelten. Das ergahlende Lied mar fo gut wie gang aus der neudeutschen Litteratur geschwunden und lebte nur noch als Nachball bes altern epischen Bolksgefanges unter ben niedern Ständen fort. Bürgers, der Stolberge und vor allen Goethe's Ballaben belebten es aufs neue in funstmäßiger Form, aber in volksmäßigem Tone. Als im funfzehnten und sechzehnten Jahrhundert an die Stelle der altern poetischen Rittermaren und Erzählungen der Roman, die Novelle und ber Schwant in prosaischer Form getreten waren, hatte fich zwischen diesen Erzählungswerken und der nun erst fich freier und mannigfaltiger gestaltenden dritten poetischen Sauptgattung, der dramatischen, bald ein näheres Berhältniß gebildet. Denn kaum hatte das Bolksschauspiel den erften Berfuch gemacht, fich seiner ursprünglichen Robbeit und kindischen Unbeholfenheit zu entwinden, als es sich auch schon der beliebtesten Romane, Rovellen und Schwänke bemächtigte und fie in Bers und Reim gekleidet zur Darftellung brachte. Allein es blieb bier bei den erften, noch immer fehr roben Bersuchen, wie fie und in den gablreichen bier einschlagenden Werken Sans Sachsens, Jacob Aprers und Anderer vorliegen. Seit Opis nahm das Drama einen entschieden anderen, unvolksthümlichen Charafter an, und jene Romane und Novellen blieben bem niedern Bolte überlaffen, das fie in der zusammengeschrumpften und immer mehr verwitternden Geftalt der fogenannten Boltsbucher gu lefen nicht mude ward. Sie waren die letten Trummer des ganzen Reichthums altdeutscher ergablender Poefie, Die, wenn man den Reineke Bos ausnimmt, noch als wirklich lebendige Ueberlieferung aus dem Mittelalter in die neuere Zeit herüberreichten, von den gelehrten Dichtern aber verschmäht und verachtet. Sie fand ber Knabe Goethe, wie er uns selbst erzählt hat 1), vor dem elterlichen Saufe auf dem Tischen eines Buchertrödlers, und die Eindrucke, die er durch fie, ale er fie fich mit Begierde aneignete und wiederholentlich las, sowie durch das volksmäßige Pup-

<sup>1)</sup> Goethe's Berte, Rl. Ausg. von 1827 ff. Bb. 24, G. 50 f.

penspiel vom Dr. Fauft empfieng, waren keine vorübergehenden. Es ift bekannt genug, wie er die Grundideen einzelner, wie des Fauft, bes ewigen Juben, ber Melufine, in sein innerftes Geiftesleben aufgenommen hatte, und wie er sie frühzeitig in sich zu verarbeiten und äußerlich neu zu geftalten anfieng. Bereits früher hatte Leffing fich ber Sage bes Rauft, wie er fie im Boltsbuche und im Buppenspiel fand, mit großem Eifer zugewandt und fie, wie eine Nachricht lautet 2), gang bramatifiert; später folgten Tied und Andere in ber tunftmäßigen Umbildung jener alten Romane und Novellenstoffe, theils in erzählender, theils in bramatischer Form. Doch um hier zunächst bei dem steben zu bleiben, mas gerade durch Goethe für die Wiederanknüpfung ber neuern deutschen Boefie an die ältere geschehen ift, so habe ich bisher absichtlich eins feiner fleinern hierher zu rechnenden Werke unerwähnt gelaffen, weil es von nun an vorzugsweise Gegenstand unserer Betrachtung fein foll. Es ift bas, wodurch er ben ehrwurdigen Altmeifter Sans Sachs feinen Beitgenoffen wieder naber zu bringen fuchte, nachdem er felbst zu ihm bereits früher in ein nabes und inniges Berhältniß getreten mar. Soren wir ihn darüber fich felbst aussprechen 3).

"Zu litterarischen Angelegenheiten zurücklehrend, muß ich einen "Umstand hervorheben, der auf die deutsche Poesie der damaligen Epoche "(d. h. zu Anfang der siedziger Jahre) großen Einsluß hatte und besonzers zu beachten ist, weil eben diese Einwirkung in den ganzen Berlauf "unster Dichtkunst bis zum heutigen Tage gedauert hat und auch in der "Zukunst sich nicht verlieren kann."

"Die Deutschen waren von den älteren Zeiten her an den Reim "gewöhnt, er brachte den Bortheil, daß man auf eine sehr naive Beise "versahren und fast nur die Silben zählen durfte. Achtete man bei fort"schreitender Bildung mehr oder weniger instinctmäßig auch auf Sinn "und Bedeutung der Silben, so verdiente man Lob, welches sich manche "Dichter anzueignen wußten. Der Reim zeigte den Abschluß des poeti-

<sup>2)</sup> Lachmanns Ausg. B. 2, S. 494. — 3) B. 48, S. 83 ff.

"fchen Sages, bei furgeren Zeilen waren fogar bie fleineren Ginfchnitte "merklich, und ein naturlich wohlgebildetes Dhr forgte für Abwechselung "und Anmuth. Run aber nahm man auf einmal ben Reim weg, ohne "au bedenken, daß über ben Silbenwerth nichts entschieden, ja fcmer zu "entscheiden war. Rlopftod gieng voran. Wie fehr er fich bemubt, und "was er geleistet, ift bekannt. Jederman fühlte bie Unsicherheit ber "Sache, man wollte fich nicht gern wagen, und, aufgefordert durch jene "Raturtendens, griff man nach einer poetischen Profa. Gegnere bochft "liebliche Idullen öffneten eine unendliche Bahn. Rlopftod fchrieb ben "Dialog von hermanns Schlacht in Profa, fo wie den Tod Abams. "Durch die burgerlichen Trauerspiele, so wie durch die Dramen bemach-"tigte fich ein empfindungsvoller boberer Stil bes Theaters, und umgefehrt jog ber funffüßige Jambus, ber fich burch Ginfluß ber Englander "bei uns verbreitete, die Poefie zur Prosa herunter. Allein die Forde-"rungen an Rhythmus und Reim konnte man im Allgemeinen nicht auf-"geben. Ramler, obgleich nach unfichern Grundfagen, ftreng gegen feine "eigene Sachen, tounte nicht unterlaffen, diefe Strenge auch gegen fremde "Werke geltend zu machen. Er verwandelte Brofa in Berfe, veranderte "und verbesserte die Arbeit Anderer, wodurch er fich wenig Dank verdiente "und die Sache noch mehr verwirrte. Um besten aber gelang es benen, "Die fich des berkommlichen Reims mit einer gemiffen Beobachtung des "Silbenwerthes bedienten und, burch natürlichen Geschmad geleitet, "unausgesprochene und unentschiedene Gefete beobachteten; wie g. B. "Wieland, ber, obgleich unnachahmlich, eine lange Zeit mäßigen Talen-"ten gum Mufter Diente."

"Unsicher aber blieb die Ausübung auf jeden Fall, und es war kei"ner, auch der Besten, der nicht augenblicklich irre geworden wäre. Da"her entstand das Unglück, daß die eigentliche geniale Epoche unserer "Boesie weniger hervorbrachte, was man in seiner Art correct nennen "könnte; denn auch hier war die Zeit strömend, fordernd und thätig, "aber nicht betrachtend und sich selbst genugthuend."

"Um jedoch einen Boden zu finden, worauf man poetisch fußen,

"um ein Element zu entbecken, in dem man freisinnig athmen könnte, "war man einige Jahrhunderte zurückgegangen, wo sich aus einem chao"tischen Zustande ernste Tüchtigkeiten glänzend hervorthaten, und so be"freundete man sich auch mit der Dichtkunst jener Zeiten. Die Minne"fänger lagen zu weit von uns ab; die Sprache hätte man erst studieren
"müssen, und das war nicht unsere Sache: wir wollten leben und nicht "lernen."

"Hand Sachs, der wirklich meisterliche Dichter, lag uns am "nächsten. Ein wahres Talent, freilich nicht wie jene Ritter und Hof"männer, sondern ein schlichter Bürger, wie wir uns auch zu sein rühm"ten. Ein didactischer Realismus sagte uns zu, und wir benutzen den
"leichten Rhythmus, den sich willig anbietenden Reim bei manchen Ge"legenheiten. Es schien diese Art so bequem zur Poesie des Tages, und
"deren bedurften wir jede Stunde."

So weit Goethe's Worte über sein Berhältniß zu Hans Sachs, bei dem wir nun einige Augenblicke verweilen wollen.

Sans Sachs wurde, wie er und felbst erzählt, am 5. November 1494 zu Nürnberg geboren, wo sein Bater Schneider mar. Bom fiebenten Jahre an besuchte er die lateinische Schule: "darin lernt' ich," sagt er, "Puerilia, Grammatica und Musica, nach schlichtem Brauch berfelben Zeit, solche alle ift mir vergeffen seit." Denn bereits im funfzehnten Jahre mußte er die Schulbank mit dem Schuhmacherschemel vertauschen. Nach zweijähriger Lehrzeit trat er seine Wanderschaft an, welche ihn durch fast alle deutsche Landschaften und in die vornehmsten vaterländi= schen Städte führte. Diese besuchte er nicht bloß, um fich in feinem Sandwerk zu vervollkommnen; ein Sauptaugenmerk blieben für ihn immer die Ortschaften, wo die Runft des Meistergesangs blubte, mit deren Unfangogrunden er bereits daheim durch den Leineweber und Meifterfanger Lienhart Nunnenbeck bekannt gemacht worden war. Im Jahre 1516 nach Nürnberg heimgekehrt, ließ er fich bafelbst als Bürger und Meister nieder und verheirathete sich drei Jahre später mit Runigunde Rreuzer, die er herzlich liebte, und mit der er ein und vierzig Jahre in einer gludlichen Che lebte. In seinem feche und fechzigsten verheirathete er fich zum zweitenmale. Bei berannabendem bobern Alter murde er febr fcwach und der Bebrauch feiner Sinne, befonders des Gefichts und Gehord, verließ ihn. Dennoch behielt er bis zum letten Augenblicke feines Lebens die gludliche Gelaffenheit und Beiterkeit, die ihm von jeber eigen war. Gin rührendes Bild bes hochbetagten Dichters entwirft uns einer feiner Schüler, Abam Buschmann, in einem Meistergefange 4). Im Traum wird er in eine große, herrliche Stadt versett, wo er mitten in einem mundervollen Garten in einem zierlichen Lufthauslein an einem mit gruner Seide bedecten Tifche den alten Meifter figen fieht, grau und weiß, wie eine Taube, lesend in einem schönen großen, goldbeschlagenen Buche und umgeben von vielen andern Büchern, nach denen der alte herr bisweilen hinblickte. Wer zu ihm eintrat und ihn aus der Ferne grußte, den sah er an, fagte nichts, sondern neigte schweigend sein schwaches Haupt. Er ftarb am 24. Januar 1576, im zwei und achtzigsten Lebensjahre.

Während seiner Wanderschaft hatte er sich sleißig in den Singschulen der Meister umgesehen und deren Kunst gründlich zu erlernen sich bemüht. Im zwanzigsten Jahre dichtete er zu München seinen ersten meisterlichen Gesang nach allen Regeln der Kunst, dem er im Lause seines langen Lebens noch über viertausend schulmäßige Lieder folgen ließ. Aber in diesen Reimereien zeigen sich nur alle Mängel und Unformen, so wie die ganze poetische Armuth, die dem Meistergesang des sechzehnten Jahrhunderts überhaupt eigen waren. Wenn Hand Sachs nichts desto weniger einer der größten deutschen Dichter dieses Zeitalters genannt werden muß, so hat er diese Auszeichnung nur denjenigen Gedichten zu verdanken, die er, so zu sagen, außer der Schule, in der einssachen, schlichten Form der kurzen Reimpaare und im Ton der Bolkspoesie absaste. Nur diese Stücke, deren Zahl er selbst auf etwa zweitausend angibt, hat er für den Druck geordnet und in fünf Foliobänden

<sup>4)</sup> Bgl. 2B. Wadernagels Lefeb. 2, Sp. 171 ff.

herausgegeben. Sie gehören fast allen Dichtarten an, die in jener Zeit bei uns genbt wurden. Bieles darunter ist freilich so unpoetisch, wie möglich, da Hans Sachs fich oft an Gegenstände gemacht hat, die ihrer ganzen Natur nach jeder dichterischen Auffassung und Gestaltung schlechtbin widerstreben; ein guter Theil aber, zumal unter den Erzählungen, Schwänken, Fabeln, Fastnachtsspielen, Gleichnigreden, läßt kaum etwas anderes zu wünschen übrig, als eine feinere Sprache und eine geregeltere Korm. Ueber die Stellung, die Hans Sachs in seiner Zeit einnahm, weiß ich in der Kurze nichts Befferes zu fagen, als mas fich in bem Bandbuche von Gervinus vorfindet"). "Sans Sache," heißt es bier, "eröffnet in feinen zahllosen Boesien, wenn wir fie nach ihrem Inhalte betrachten, die ganze Fülle der Zustände, die ungeheure Bewegung und Mannigfaltigkeit ber Bestrebungen jener überreichen Zeit, behandelt aber biese practischen Stoffe, - wie es bem schlichten Burgersmann gutam. Gin Mitglied jener reinhaltenden Sandwertsgesellschaften, betrachtete er die Dinge aus einer glücklichen Ferne, mit einem ungetrübten Gleichmuthe und humor; ein Burger jener Stadt, die damals die Ersten in jedem Kache in fich schloß, sammelte er in gludlicher Beggbung das Biele, was in dieser Zeit reiner Bolksbildung dem Manne bes Bolks erreichbar war, und überfah die öffentlichen Dinge aus einer gewissen Sobe in einer großen Fulle. Er schloß sich der Reformation an und den Gemeinsinnigen im deutschen Reiche, er verfocht die ergriffene Partei, aber er vergaß nie feinen Standpunkt und blieb immer ber bichtende Sandwerksmann und der handwerksmäßige Dichter; er schrieb nicht geharnischte Reden gegen das Reich, wie hutten, und ließ fich nicht auf die Gloffen der Rechtsgelehrten ein; er predigte nicht mit feuriger Bunge, wie Luther, und hielt fich fern von ben Spigfindigkeiten ber Theologen -. Seine Schriften hatten den feurigen hutten nicht intereffieren konnen, aber fie intereffierten ben ftillen Melanchthon; fie konnten keine Eroberung machen, aber behaupten, und er galt auch wei-

<sup>5)</sup> Sanbb. b. Gefch. b. poet. Litterat. u. f. w. §. 135.

terhin im 16. Jahrhundert selbst bei Gelehrten und Geiftlichen als eine moralische Autorität." —

Anders wurde es in der Folgezeit. 3war gab es noch immer wahrend des fiebzehnten Jahrhunderts einzelne Berftandige, die den Werth ber Sans Sachsischen Poesie anerkannten, selbst nachdem die deutsche Dichtkunft durch Opis eine fo fehr von jener altern abweichende Geftaltung erhalten hatte; im Allgemeinen jedoch fant fein Ansehen sichtlich, zumal nach der Mitte dieses Jahrhunderts. Immer mehr brang die Meinung burch, Bans Sachs fei nichts weiter als ein elender, geschmactloser Reimer gewesen, der keine Ahnung von der Kunsthöhe gehabt habe, auf welche die Dichter dieses Zeitalters fich in ihrer Eitelkeit und thorichten Nachäffung des Auslandes hinaufgeträumt hatten. Gang unverbullt trat sie and Licht in dem verrufenen Streit zwischen Wernicke und Bostel in den ersten Sahren des achtzehnten Sahrhunderts. Wernice, von Postel beleidigt, suchte sich durch ein sogenanntes Seldengedicht zu rächen, welches "bans Sachs" überschrieben war. Der Inhalt lief ungefähr darauf hinaus, daß der Nürnberger Meister, ber, wie es hier heißt:

> lang in Deutschland herrschte, Und nach der Füße Maaß hier Schuhe macht' und verschte, Der in der Dummheit Reich und hauptstadt Lobesan Den ersten Breis durch Reim ohn' allen Streit gewann —

in seinem Alter auf einen Nachfolger sinnt, der ihm am meisten gleiche. Stelpo, so wird Postel genannt, scheint ihm dieser Stelle am würdigsten, und er läßt ihn in dem Zuchthause zu Hamburg unter einem Zulauf allerhand Pöbels krönen. Nachdem er ihm noch mancherlei Regeln gegeben, sinkt er taumelnd auf einem Fallbret unter, sein Schurzsell mit vielen Segenssprüchen dem Stelpo hinterlassend. Zulett wird noch gemeldet, daß Hand Sachs so gut auf dem Dudelsack, wie Stelpo auf dem Clavier zu spielen gewußt habe.

Diese plumpe Verhöhnung konnte nicht aufgewogen werden durch das Lob, welches einzelne, theils ältere, theils jungere Schriftsteller,

1

unter ben lettern namentlich auch Gottsched, unserm Meister ertheilten: bei ber großen Menge war er in Berachtung gefunken, aus ber ihn auch die aut gemeinte und gelehrte, aber pedantische und geschmacklos weit= schweifige Lebensbeschreibung nicht reißen konnte, die der Altenburger Brofessor Ranisch seinem Andenken im J. 1765 widmete. Doch nicht lange barauf trat Goethe zu ihm in jenes nähere Berhältniß, wovon oben die Rede gewesen ift, und von Liebe und Berehrung fur den alten Meister durchdrungen, dichtete er, in Form und Ton ihn nachahmend, seine unvergleichliche "Erklärung eines alten Solzschnittes, vorstellend Band Sachkens poetische Sendung," welche zuerft, mit einem Nachworte Wielands, im Aprilhefte des d. Merkurs vom 3. 1776 erschien und ben Nürnberger Dichter in so anschaulicher Lebendigkeit, nach seiner ganzen Art und Weise, der Nachwelt vergegenwärtigte, daß von da an das Urtheil über ihn plöglich wieder umschlug und Bertuch schon an eine neue Ausgabe seiner Werke denken konnte, Die freilich nie zu Stande gekommen ift, wofür er und Undere uns aber einigen Erfat in der Bekanntmachung des Besten und Ansprechendsten, theils in der ursprünglichen Geftalt, theils in erneuter Sprache, geboten haben.

Der Rahmen, worin Goethe sein Gedicht, zu welchem wir nun endlich selbst gelangen, gefaßt hat, ist ihm, wie ich vermuthe, in der Form geboten worden, worin ursprünglich viele Stücke von Hand Sachs, zumal die kleineren, auf schnelle Berbreitung berechneten, unter das Bolk gebracht wurden: einzelne Bogen, oben mit einem Holzschnitte geziert, der das bildlich darstellte, was darunter in Worten ausgedrückt stand, wie in dem von R. J. Becker beforgten Wiederabdruck einer Anzahl alter Holzstöcke mit den dazu gehörigen Gedichten zu sehen ist. So singiert Goethe einen ähnlichen alten Holzschnitt, der Hand Sachsens Dichterweihe zum Gegenstand hat, und wozu er nun die Erklärung gibt.

<sup>6)</sup> Sans Sache im Gewande feiner Zeit u. f. w. Gotha 1821. Fol.

In seiner Werkstatt Sonntags früh Steht unser theurer Meister bie, Sein schmung Schurzsell abgelegt, Einen saubern Feierwamms er trägt, Läßt Pechdraht, hammer und Aneipe raften,

Die Ahl steckt an dem Arbeitskasten; Er ruht nun auch am sieb'nten Tag Bon manchem Zug und manchem Schlag.

Bie er die Frühlings-Sonne spürt, Die Ruh ihm neue Arbeit gebiert: Er fühlt, daß er eine kleine Belt In seinem Gehirne brütend hält, Daß die fängt an zu wirken und zu leben, Daß er sie gerne möcht' von sich geben.

Er hätt ein Auge treu und klug, Und war auch liebevoll genug, Bu schauen manches klar und rein, Und wieder alles zu machen sein; Hat auch eine Zunge, die sich ergoß, Und leicht und sein in Worte floß; Deß thäten die Musen sich erfreun, Wollten ihn zum Meistersänger weihn.

Da tritt herein ein junges Weib, Mit voller Bruft und rundem Leib, Kräftig sie auf den Füßen steht, Grad, edel vor sich hin sie geht, Ohne mit Schlepp' und Steiß zu schwenzen,

Ober mit ben Augen herum zu scharlenzen. Sie trägt einen Maaßstab in ihrer hand, Ihr Gurtel ist ein gulden Band, hatt auf dem haupt einen Kornähr-Kranz, Ihr Auge war lichten Tages Glanz; Man nennt sie thätig Ehrbarkeit, Sonst auch Großmuth, Rechtsertigkeit.

Die tritt mit gutem Gruß herein; Er drob nicht mag verwundert fein, Denn wie fie ift, fo gut und schon, Meint er, er hatt' fie lang gesehn.

Die fpricht: Ich habe bich auserlesen. Bor vielen in bem Weltwirrmefen. Daß du follst haben klare Sinnen, Nichts ungeschicklich's magft beginnen. Benn andre burch einander rennen, Sollst du's mit treuem Blick erkennen; Wenn andre barmlich fich betlagen, Sollst schwankweis beine Sach' fürtragen : Sollst halten über Ehr' und Recht, In allem Ding sein schlicht und schlecht, Frummkeit und Tugend bieder preisen, Das Bofe mit feinem Ramen beißen. Nichts verlindert und nichts verwißelt, Richts verzierlicht und nichts verfrigelt; Sondern die Welt foll bor bir ftehn, Wie Albrecht Durer fie hat gefehn, 3hr feftes Leben und Mannlichteit, Ihre innre Rraft und Ständigfeit. Der Natur Genius an ber Sanb Soll bich führen burch alle Land, Soll bir zeigen alles Leben, Der Menfchen wunderliches Beben, 36r Wirren , Suchen, Stoßen und Treiben,

Schieben, Reißen, Drängen und Reiben, Wie kunterbunt die Wirthschaft tollert, Der Ameishauf durcheinander kollert; Mag dir aber bei allem geschehn, Als thätst in einen Zauberkaften sehn. Schreib das dem Menschenvolt auf Erden, Ob's ihm möcht' eine Wigung werden. Da macht sie ihm ein Fenster auf, Zeigt ihm braußen viel bunten hauf, Unter dem himmel allerlei Wesen, Wie ihr's mögt in seinen Schriften lesen.

Wie nun der liebe Meister sich An der Natur freut wunniglich,' Da seht ihr an der andern Seiten Ein altes Weiblein zu ihm gleiten; Man nennet sie historia, Mythologia, Fabula; Sie schleppt mit teichend - wantenben Schritten

Eine große Tafel in Solz geschnitten; Darauf feht ihr mit weiten Aermeln und Kalten

Gott Bater Kinberlehre halten, Abam, Eva, Paradies und Schlang, Sodom und Gomorra's Untergang, Könnt auch die zwölf burchlauchtigen Frauen

Da in einem Ehren-Spiegel schauen;
Dann allerlei Blutdurst, Frevel und Mord,
Der zwölf Tyrannen Schandenport,
Auch allerlei Lehr und gute Weis.
Könnt sehn St. Peter mit der Gaiß,
Ueber der Welt Regiment unzufrieden,
Bon unserm herrn zurecht beschieden.
Auch war bemahlt der weite Raum
Ihres Kleids und Schlepps und auch der

Mit weltlich Tugend und Lafter Geschicht.

Unfer Meister bas all ersicht Und freut sich bessen wundersam, Denn es bient sehr in seinen Kram. Bon wannen es sich eignet sehr Gut Exempel und gute Lehr, Erzählt bas eben fix und treu, Als war' er selbst gesin babei. Sein Geist war ganz bahin gebannt, Er hätt' kein Auge davon verwandt, hätt' er nicht hinter seinem Rucken hören mit Klappern und Schellen spuden.

Da that er einen Rarren spüren Mit Bock- und Uffensprüng hosteren, Und ihm mit Schwant und Narretheiben Ein lustig Zwischenspiel bereiten; Schleppt hinter sich an einer Leinen Alle Rarren, groß und kleinen, Did und hager, gestreckt und trumb, All zu wißig und all zu bumb. Mit einem großen Farrenschwanz

Regiert er fie wie ein'n Affentanz. Bespöttet eines jeben Fürm, Treibt sie in's Bad, schneid't ihnen die Würm,

Und führet gar bitter viel Beschwerben, Daß ihrer boch nicht wollen wen'ger werben.

Wie er fich fieht fo um und um, Rehrt ihm das fast den Ropf herum. Wie er wollt' Worte ju allem finden? Bie er mocht' fo viel Schwall verbinden ? Bie er mocht' immer muthig bleiben, So fort ju fingen und ju schreiben? Da fleigt auf einer Wolke Saum Berein ju's Dberfenftere Raum Die Mufe beilig anzuschauen, Bie ein Bilb unfrer lieben Frauen. Die umgibt ihn mit ihrer Klarheit Immer fraftig wirkender Wahrheit. Sie fpricht: 3ch tomm um bich zu weihn. Rimm meinen Segen und Gebeihn! Ein heilig Feuer, das in dir ruht, Schlag aus in hohe lichte Glut! Doch daß bas Leben, das bich treibt. Immer bei holden Kraften bleibt; hab ich beinem innern Wesen Nahrung und Balfam auserlefen, Dag beine Seel' fei wonnereich Giner Anospe im Thaue gleich.

Da zeigt sie ihm hinter seinem haus heimlich zur hinterthür hinaus In dem eng umzäunten Garten Ein holdes Mägdlein sigend warten Um Bächlein, beim hollunderstrauch; Mit abgesenktem haupt und Aug Sist unter einem Apfelbaum Und spürt die Welt rings um sich kaum, hat Rosen in ihren Schooß gepflückt Und bindet ein Kränzlein sehr geschickt, Mit hellen Knospen und Blättern drein: Für wen mag wohl das Kränzel sein?

In hoffnungsfülle ihr Busen fleigt, Ihr Wesen ist so ahndevoll, Weiß nicht, was sie sich wünschen soll, Und unter vieler Grillen Lauf Steigt wohl einmal ein Seußer auf.

Barum ift beine Stirn so trub? Das was dich dranget, suße Lieb, Ift volle Wonn und Scligkeit, Die dir in Einem ist bereit, Der manches Schicksal wirrevoll An beinem Auge sich kindern soll; Der durch manch wonniglichen Kuß Wiedergeboren werden muß, Wie er den schlanken Leib umfaßt, Bon aller Mühe findet Raft,

Wie er in's liebe Aermlein finkt, Neue Lebenstag und Kräfte trinkt. Und dir kehrt neues Jugendglück, Deine Schalkheit kehret dir zurück. Mit Recken und manchen Schelmereien Wirst ihn bald nagen, bald erfreuen. So wird die Liebe nimmer alt, Und wird der Dichter nimmer kalt!

Wie er so heimlich glücklich lebt, Da droben in den Wolken schwebt Ein Eichkranz ewig jung belaubt, Den sept die Nachwelt ihm aus's Haupt, In Froschpfuhl all das Bolk verbannt, Das seinen Meister je verkannt.

Goethe hat es nicht dabei wollen bewenden lassen, und in allgemeinen Bugen Sans Sachsens Dichtweise und den Quell, woraus er fchopfte, ju schildern: um ju individualifieren und feinem Gemählbe die gehörigen Lichter aufzusegen, bringt er da, wo der auf Geschichte und Sage beruhenden Darftellungen bes alten Meifters gedacht wird, mehrere feiner Stude namentlich zur Sprache, und mit feinem Tact hat er gerade diejenigen ausgewählt, die uns hans Sachsens eigenste Dichternatur recht lebendig vergegenwärtigen fonnen. Diefe trieb ibn aber immer vorzugsweise bazu bin, einerseits die sittliche Besserung feiner Ditmenschen ju fordern, andrerseits fie über ihre Stellung in der Belt, in ber Bolksgemeinde und in der Gefellschaft zu belehren und zu verftandigen. Ale Grundlage aller Sittlichkeit galt ihm eine gute Rinderzucht, Gehorfam gegen Gottes Gebot, Enthaltung von grob finnlichen Genuffen und eine flare Borftellung von den ben Menschen schmudenben Tugenden; die Weltordnung und das Gedeihen gefellschaftlicher Buftände beruht ihm aber einmal auf der Enthaltung von aller Gewaltthat, dann nicht weniger auf ber Unterdrückung des Gigendunkels und des Fürwiges, der alles beffer einrichten zu können vermeint, wenn ihm nur einmal freie Sand gelaffen würde. Hierauf nun beziehen fich die Berfe :

Sie schleppt mit keichend = wankenden Schritten

Eine große Tafel in Solz geschnitten; Darauf seht ihr mit weiten Aermeln und Falten

Gott Bater Kinderlehre halten, Abam, Eva, Paradics und Schlang, Sobom und Gomorra's Untergang, Könnt auch die zwölf durchlauchtigen Frauen

Da in einem Ehren-Spiegel schauen';

Dann allerlei Blutdurst, Frevel und Mord, Der zwölf Tyrannen Schanbenport, Auch allerlei Lehr und gute Weis. Könnt sehen St. Beter mit der Gaiß, Ueber der Welt Arcgiment unzufrieden, Bon unserm herrn zurecht beschieden. Auch war bemahlt der weite Raum Ihres Kleids und Schlepps und auch der Saum

Mit weltlich Tugend und Lafter Geschicht.

Die Worte: "Darauf feht ihr mit weiten Aermeln und Falten Gott Bater Kinderlehre halten" deuten auf eins der naivsten und eigenthumlichsten dramatischen Werke bin, auf die "Komödie von den ungleichen Kindern Evae"7), welches das zweite unter den in den erften Band ber Folioausgabe von 1558 aufgenommenen ift, und das auch Tied in ben ersten Theil seines deutschen Theaters eingerückt bat. Darin treten auf Gott der herr, zwei Engel, Abam und Eva, feche gehorsame und eben so viel ungerathene Sohne der ersten Eltern, jene mit Abel, diefe mit Rain an ihrer Spige, dann noch Satan und ein Berold. Es verfinnlicht diese Dichtung die Folgen einer guten und einer schlechten Rinderzucht, so einfältig und schlicht, in so unschuldiger Unbefangenheit und treuherziger Wahrheit, daß ein unverwöhnter und reiner Sinn sich kaum baran ftogen wird, wenn Gott Bater im Sause unfrer Stammeltern auftritt und die Kinder die Gebote, den Glauben und das Baterunser nach Luthers kleinem Katechismus auffagen läßt. — Unmittelbar voran geht ein anderes Drama, das erfte in der ganzen Sammlung, die "Tragödie von Schöpfung, Fall und Austreibung Abams aus dem Parabies," worauf ber nächstfolgende Bers unserer Stelle, "Abam, Eva, Paradies und Schlang" zielt: Die Beranschaulichung der Folgen des Ungehorsams gegen Gottes Gebot. — Die Moral der Erzählung von "Sodom und Gomorra's Untergang," die fich gleichfalls im ersten Theil

<sup>7)</sup> Bgl. J. Grimm in Saupts Zeitschrift fur beutsches Alterthum 2, S. 257 ff. und Blatter fur litterar. Unterhalt. 1846. Rr. 222 f.

der Folivausgabe, so wie auch bei Beder mit dem dazu gehörigen Holz-schnitt vorfindet, gibt der Dichter felbst am Schluß:

Bald gar verruchet wirt ein lant,
Da ungesträft bleibt sünd und schand:
So sträft denn got in seinem zoren.
Doch werden die sein nit verloren:
Er kann sie retten aus gefaer
Durch gnåd —.

In dem "Ehrenspiegel der zwölf durchlauchtigen Frauen" werden an zwölf Frauen des alten Testaments die zwölf vornehmsten Tugenden geschildert und gepriesen, nämlich: Mütterlichkeit, Glaubenssegen, Geshorsam, Holdseligkeit, Geduld, Redlichkeit, Gütigkeit, Treue, Verständigkeit, Mäßigkeit, Sanstmuthigkeit und Keuschheit.

Der "Schandenport der zwölf Tyrannen" des alten Testaments, worunter Pharao, Goliath, Saul, Achab sich besinden, versinnlicht deren "wüthiges Leben und erschrecklichen Untergang, allen Christen zum Trost, so unter dem schweren Joch des blutdürstigen Türken und anderer Tyrannen verstricket sind," mit der Schlußrede:

So denn got selber ist mit uns,
Wer wolt denn wider uns noch
sein?
All tyrannen seint vil zu klein,
Dass sie ein hår uns solten nemen,
Wider sein willen uns beschemen.

Im himel sitzt er und ir lacht,
Låst treiben sie hôchmut und bracht,
So lang bis sein zoren anbrent,
Macht er ir tyrannei ein end,
Ir gwalt zerschmilzt dann wie das
wachs.

Den allerliebsten Schwank von "Sanct Peter mit der Gaiß," auf den sich die Berse beziehen, "Könnt sehen St. Peter mit der Gaiß, über der Welt Regiment unzufrieden, von unserm herrn zurecht beschieden," will ich, obschon er zu den bekanntesten Stücken des Dichters gehört, hier ganz mittheilen, wozu er sich auch wegen seines geringen Umfanges am ersten eignet.

Weil noch auf erden gieng Christus
Und auch mit im wandert Petrus,
Eins tags aus eim dorf mit im gieng,
Roberftein, verm. Auffahe.

Bei einer wegscheid Petrus anfieng: O herre got und meister mein, Mich wundert sêr der güte dein, Weil du doch got almechtig bist, Laest es doch gen zu aller frist In aller welt gleich wie es gêt; Wie Habacuc sagt der prophét: Frevel und gewalt gêt für recht, Der gotlôs übervorteilt schlecht Mit schalkheit den grechten und frummen:

Auch könn kein recht zu end mêr kummen:

Die lêr gên durch einander sêr, Eben gleich wie die fisch im mer, Da immer einer den andern verschlind, Der boes den guten überwind. Des stêt es übel an allen enden. In obern und in nidern stenden. Des sichst du zu und schweigest still. Sam kümmer dich die sach nit vil, Und gê dich eben glat nichts an. Köntst doch alls übel understån, Naemst recht ind hant die herschaft dein.

O solt ich ein jår herr got sein Und solt den gwalt haben wie du, Ich wolt anderst schauen darzu, Fuern vil ein besser regiment Auf erdereich durch alle stend: Ich wolt steuern mit meiner hant Wucher, betrug, krieg, raub und brant;

Ich wolt anrichten ein ruehigs leben. —

Der herr sprach: Petre, sag mir eben, Meinst, du woltst ie bass regieren. Al ding auf erd bass ordinieren, Die frummen schützen, die boesen plagen? —

Sanct Peter tet hinwider sagen: Ja, es muest in der welt bass stên. Nit also durch einander gên; Ich wolt vil besser ordnung halten. -Der herr sprach: nun, so must verwalten,

Petre, die hôhe hêrschaft mein: Heut den tag solt du herrgot sein! Schaff und gebeut alls was du wilt, Sei hart, streng, guetig oder milt, Gib aus den fluch oder den segen, Gib schoen wetter, wint oder regen, Du magst stråfen oder belônen, Plagen, schützen oder verschönen: In summa, mein ganz regiment Sei heut den tag in deiner hend! -Darmit reichet der herr sein stab, Petro den in sein hende gab. Petrus was des gar wolgemut, Daucht sich der hérlichkeit ser gut. In dem kam her ein armes weib, Ganz dürr, mager und bleich von leib, Barfuss, in eim zerrissen kleid, Die treib ir geiss hin auf die weid. Da sie mit auf die wegscheid kam, Sprach sie: gê hin in gottes nam! Got bhuet und beschütz dich immerdar.

Dass dir kein übel widerfar Von wolfen oder ungewitter, Wan ich kan wärlich ie nicht mit dir: Ich muss gên arbeiten das taglôn. Heint ich sunst nichts zu essen hon Da heim mit meinen kleinen kinden. Nun gê hin, wo du weid tust finden; Got behuet dich mit seiner hend! -Mit dem die frau widerumb wendt Ins dorf, so gieng die geiss ir strass. Der herr zu Petro sagen was: Petre, håst das gebet der armen Gehoert? du must dich ir erbarmen; Weil den tag bist herr got du, So stêt dir auch billig zu, Dass du die geiss nemst in dein hut, Wie sie von herzen bitten tut, Und behuet sie den ganzen tag. Dass sie sich nit verirr im hag, Nit fall noch müg gestolen wern,

Noch sie zerreissen wolf noch bern,
Dass auf den åbent widerumb
Die geiss unbeschedigt heim kumb
Der armen frauen in ir haus.
Gê hin und richt die sach wol aus! —
Petrus nam nåch des herren wort
Die geiss in sein hut an dem ort
Und treib sie an die weid hindan.
Sich fieng Sanct Peters unru an:
Die geiss war mutig, jung und frech
Und bliebe gar nit in der naech,
Loff auf der weide hin und wider,
Steig ein berg auf, den andern nider
Und schloff hin und her durch die
stauden.

Petrus mit echzen, blåsn und schnauden

Must immer nåchdrollen der geiss, Und schein die sunn gar überheiss; Der schweiss über sein leib abran. Mit unru verzert der alte man Den tag bis auf den åbent spåt; Machtlos, hellig, ganz mued und mat Die geiss widerumb heim hin bracht. Der herr sach Petrum an und lacht, Sprach: Petre, wilt mein regiment Noch lenger bhalten in deiner hend?— Petrus sprach: lieber herre, nein: Nim wider hin den stabe dein Und dein gewalt! ich beger mit nichten

Forthin dein ampt mer auszurichten. Ich merk, dass mein weisheit kaum töcht,

Dass ich ein geiss regieren möcht Mit grösser angst, mue und arbeit.
O herr, vergib mir mein törheit!
Ich wil fort der regierung dein,
Weil ich leb, nit mer reden ein. —
Der herr sprach: Petre, das selb tu,
So lebst du fort in stiller ru,
Und vertrau mir in meine hend,
Das almechtige regiment 8). —

Noch muß ich zweier anderer Gedichte Hans Sachsens gedenken, welche Goethe im Ange hatte, als er den Narren mit seiner Sippschaft in sein Bild einführte, namentlich in den Bersen:

"Mit einem großen Farrenschwanz Regiert er sie wie ein'n Affentanz; Bespöttet eines Jeden Fürm, Treibt sie in's Bad, schneibt ihnen die Würm, Und führt gar bitter viel Beschwerden, Daß ihrer doch nicht wollen wen'ger werden."

Das eine, ein Schwank nach dem Italiener Poggio erzählt und das Narrenbad überschrieben, berichtet, wie ein Arzt zu Mailand in seinem Hofe eine übelriechende Lache gehabt, in welche er alle Wahnsinni-

<sup>8)</sup> Bgl. über die in das Seibenthum germanischer und stammverwandter Bölker zurudreichende sagenhaste Grundlage dieser Erzählung J. Grimms deutsche Mothol. 2. Ausg., S. XXXVI ff.

gen, je nach der Art ihres Jrrfinns, mehr oder weniger tief getaucht und theils dadurch, theils durch Sunger von ihrem Uebel geheilt habe. Einstmals aber entschlüpfte einer ber ibm zur Berstellung übergebenen Narren aus dem Saufe auf die Strafe, wo er einen Jungling ju Roß mit einem Sperber auf der Sand und zwei Jagdhunden am Bande auf fich zukommen fab, den er antrat und befragte, was ihm fein Sagdzug jährlich kostete und was eintrüge. Jener erwiederte auf die erste Frage. hundert, auf die andere, etwa brei Gulden. Da ermahnte ihn ber Narr zur Klucht; benn geriethe er in bes Arztes Sande, so wurde er. als der größte Narr von allen, tiefer als irgend ein anderer in das üble Bad getaucht werden: woran der Dichter die Bemerkung knupft, daß es für Deutschland wohl kein Schade sein mochte, befäße es auch ein foldhes Narrenbad. Eine Aufzählung der verschiedenen bei uns einbeimischen Classen von Narren und eine Nuganwendung, die bei Sans Sachs nie fehlt, beschließen das Gange. — Biel ergeplicher ift das andere Gedicht, ein Fastnachtospiel, "das Marrenschneiden" benannt, das auch in Tiede deutsches Theater aufgenommen ift. Die spielenden Berfonen find der Argt, fein Diener und der Rranke. Der lettgenannte begibt fich bei dem Arzte in die Cur, um von seinem hochangeschwollenen Leibe und mannigfachen damit verbundenen Leiden befreit ju werden. Nach vorgenommener Untersuchung wird eine Operation für nöthig befunden, der Kranke gebunden und ihm der Bauch aufgeschligt; und nun zieht der Arzt mit Sulfe einer Bange eine ganze Reibe von Narren beraus, die alle genau geschildert werden, bis zulest ein ganzes Narrennest ber Bange folgen muß:

> Allerlei gattung, als falsch juristen, Schwarzkünstner und die alchamisten, Finanzer, alifanzer und trügner, Schmeichler, spotfeler und lügner etc.

Jest erst fühlt sich der Kranke ganz frei, und seine Wunde kann wieder geschlossen werden; er scheidet mit Dank von dem Arzte, der den Zuschauern noch zu guter Lest ein Recept verschreibt, womit sie sich die Narren vom Leibe halten können:

Ein jeglicher, dieweil er lebt,
Lâss er sein vernunft meister sein,
Und reit sich selb im zaum gar fein,
Und tu sich fleissiglich umschauen
Bei reich und armen, man und frauen,
Und wem ein ding übel anste,

Dass er desselben müssig gê; Richt sein gedanken, wort und tât Nâch weiser leute lêr und rât: Zu pfand setz ich im treu und êr, Das als denn bei im nimmer mêr Gemelter narren keiner wachs. —

Es war gewiß ein gludlicher Bedanke Goethe's, ein Bedicht zu Ehren bes alten Meifters in das Gewand zu fleiden, welches diefem fo bequem gewesen war, bas er fast burchweg allen ben Gedichten angelegt hatte, Die ibm die Unsterblichkeit fichern follten, und das uns erft wieder traulich werden mußte, wenn er und felbst näher treten und nicht frembartig erscheinen follte. Denn gerade biefer uralte, echtbeutsche Bers von vier Bebungen, feit ben frühesten Zeiten unserer Poefie paarweise, entweder burch Allitteration oder Reim, gebunden, worin unfre alte Belbendichtung erklungen war, den später die ritterlichen Dichter des breizehnten Jahrhunderte zu den reichsten, blübenoften, tieffinnigften, anmuthigften Werten benutten, der sich ebenso wenig gegen die Gedankenverschlingung funftvoll gebauter Perioden auflehnte, wie er der schlagenden, symmetrisch gegliederten Ausdrucksweise ber Spruchweisheit widerftrebte; ber dann freilich mit ber Bergröberung ber Sprache, Bere- und Reimkunft allmählich vieles von feiner frühern Gelenkigkeit, Glasticität, Bierlichkeit und Unmuth einbufte, bis zu Unfang des fiebzehnten Jahrhunderts jedoch immer feine fast unbeschränkte Berrschaft in der erzählenden, lehrhaften und dramatischen Boefie behauptete : Diefer Bers hatte seitdem den welfchen Formen, befonders den leidigen Alexandrinern weichen muffen, bis auch diefe wieder, ungefähr feit den Bierzigern bes vorigen Jahrhunberts, von den uns noch fremdern Berametern in ihren Rechten beeinträchtigt murden; und bloß als Darftellungeform des Gemein-Burlesten hatte sich in Erinnerung an ihn noch der sogenannte, in jenen Zeiten poetischen Sochmuthe und unvaterlandischer Schönthuerei nur selten zur Unwendung kommende Knittelvers erhalten. Bas fich aber mit diefer poetischen Form auch im Neudeutschen anstellen läßt, wenn sich nur die rechte Sand ihrer bemeistert, wie fie fich jum Ausdruck der verschiedenften Art in der Erzählung, wie im Drama eignet, das hat Goethe bewiesen, der sie zuerst wieder aus der Bersunkenheit und der Zurücksetung emporhob, sie neu beseelte und adelte, indem er sie, um hier anderer Werke aus
seiner schönsten Zeit zu geschweigen, für unser Gedicht durchweg und
für den ersten Theil des Faust vorzugsweise benute. So knüpste er
schon ein lebensvolles Band zwischen unserer ältern und neuern Poesse
durch die bloße Wiederaufnahme einer mit Unrecht aufgegebenen Form,
die er freilich später, als er sich immer mehr deutschem Geist entfremdete
und in seine kleine Welt abschloß, selbst wieder mit fünffüßigen Jamben
und Senaren, Hezametern und Ottaven vertauschte, gewiß nicht zum
unbedingten Vortheil der volksthümlichen Farbe unserer neuern Poesse
überhaupt und kaum zu größerer Sicherung einer nachhaltigen Wirkung
seiner eigenen spätern Dichtungen bei der Nachwelt.

Doch es ist endlich Zeit, von den Bemerkungen über Ursprung, Stoff und Form unsers Gedichts zu einer mehr innerlichen Betrachtung desselben überzugehen und den ihm zu Grunde liegenden Gedanken, so wie dessen besondere Gestaltung und Gliederung, wenn auch bloß im Umrisse, hier noch anzudeuten.

Die Absicht Goethe's war offenbar, seiner in Eitelkeit und Selbstverblendung befangenen, die dichterische Größe der Borzeit verkennenden Mitwelt gegenüber die innige Ueberzeugung von der wahren Dichternatur und dem echten Dichterberuf Sans Sachsens auszusprechen, wie er bereits einige Jahre zuwor in seinen unvergleichlich schönen Worten zum Andenken Erwins von Steinbach das Berständniß über die Herrlichkeit einer lange schmählich verkannten Kunst des alten Deutschlands und über das Berdienst eines ihrer größten Meister eröffnet hatte.

Wir sehen hans Sachs zuerst in der Umgebung seines burgerlichen Berufs: geschmückt mit seinem Feierkleide, will er am Sonntag ausruhen von der Arbeit der Woche; aber mit dem Eintritt der äußern Ruhe meldet sich bei ihm eine innere Regsamkeit; die Frühlingssonne, deren erwärmender Strahl überall in der Ratur neues Leben hervorlockt, dringt auch ihm ans herz und erweckt in ihm eine kleine Welt, die sich von ihm

lodzuringen strebt in selbständiger Gestaltung. Neben seinem bürgerlichen Beruf, dem die Woche geweiht ist, fühlt er sich also noch zu anderer Thättigkeit getrieben in den Stunden der Erholung, vornehmlich in der Stille des Sonntages.

So sind uns in wenigen Versen der Stand, dem die Hauptsigur des Bildes angehört, der Ort, die Zeit und die Stimmung, worin sie sich befindet, auf das lebendigste geschildert. Der nächste kleine Abschnitt des Gedichts ertheilt ihr zuvörderst die Eigenschaften, die dem Dichter angeboren sein muffen, ohne die er gar nicht gedacht werden kann:

Er hatt' ein Auge treu und klug Und war' auch liebevoll genug, Bu schauen manches klar und rein Und wieder alles zu machen fein; Satt' auch eine Zunge, die fich ergoß Und leicht und fein in Worte floß; Deß thaten die Musen sich erfreun, Wollten ihn zum Meisterfanger weihn.

Durch die beiden letten Verse werden wir schon auf die Erscheinung der übrigen Gestalten, die allmählich die Scene einnehmen sollen, vorbereitet: sie weihen den Jüngling, der noch nicht weiß, was er mit der in ihm sich regenden Welt anfangen soll, zum Dichter. Zuerst erscheint die Ehrbarkeit, sonst auch Großmuth oder Rechtsertigkeit geheißen: wir würden prosaischer sagen können, die praktisch verständige Sittlichkeit, wie sie in dem Leben und der Zucht des ehrsamen Bürgerstandes der Stadt Rürnberg Fleisch und Bein gewonnen hatte, und der Hans Sachs in seinen Werken vor allen übrigen Tugenden das Wort redet:

Da tritt herein ein junges Weib 2c.

Sie verbürgt ihm den klaren Sinn in dem Weltwirtwesen; sie gibt ihm das rechte Maaß in allem Urtheil über das, was Recht und Unrecht heißt; sie verspricht ihm die heitere Laune da, wo Andere bärmlich sich beklagen, damit er seine Sache schwankweis fürtragen könne; sie gebietet ihm, auf Ehr' und Recht zu halten, grad und schlicht zu sein, Frömmigkeit und Tugend zu preisen, das Böse mit seinem Namen zu heißen; sie sordert ihn auf, mit derben festen, keden Strichen die Welt zu schilderu, wie sie ist, und wie Albrecht Dürer sie gesehen habe; sie verheißt ihm

enblich, ber Natur Genius solle ihn an die Hand nehmen und ihn über die engen Grenzen seiner Baterstadt hinaussühren, damit er die Welt in ihrer bunten Mannigfaltigkeit und rastlosen Beweglichkeit kennen lerne: das Alles aber solle er dem Menschenvolk zu Lehre und Warnung aufschreiben.

Wie hier unser Meister in die ihn umgebende bürgerliche Welt eingeführt, und wie ihm das Auge für die Natur geöffnet wird, daß er sich in beiden heimisch fühle, aus beiden reichen Stoff zur Darstellung schöpse: so trägt ihm von der andern Seite ein altes Weiblein:

Man nennet fie Siftoria, Mythologia, Fabula,

in der heiligen und Profangeschichte, in der Sage, in Romanen, Rovellen, Fabeln, Schwänken, Märchen aus alter und neuer Zeit eine Fülle anderer Gegenstände zu, an denen er sich versuchen soll, und an denen er sich wirklich versucht hat: denn selten hat wohl ein Dichter eine so umfassende Belesenheit in derartigen Dingen besessen und sich daraus so viel zu seinen poetischen Zwecken angeeignet, als Hans Sachs. Wie es hier auch lautet:

Unfer Meister bas all ersicht Und freut sich bessen wundersam, Denn es dient sehr in seinen Kram. Bon wannen er sich eignet sehr Gut Grempel und gute Lehr, Erzählt bas eben fir und treu, Als war' er selbst gefin dabei. — Sein Geist war ganz dahin gebannt, Er hatt' tein Auge davon verwandt, Hatt' er nicht hinter seinem Rucken Hören mit Klappern und Schellen spucken.

Es ist die Schalkheit, der Scherz, der humor, der hier im Narrenskleide alle Thorheit bewältigt hat und sie an einem Seile sich nachzieht: jener gutmuthige, über die Gebrechen und Schwächen der Menschen nie bitter, sondern nur heiter und launig spottende Wiß, der Hans Sachsen so wohl steht, und worin er in unsrer Litteratur nur wenige seines Gleischen haben ürfte.

So ift unser Meister mit allem ausgestattet, dessen ber Dichter bedarf, um seinen Werken Gehalt zu geben; aber noch fehlt ihm die höchste Eigenschaft, die Gabe des Gestaltens. Diese empfängt er von

der Muse, die auf einer Wolke Saum zu ihm niedersteigt, nicht die heidnische, sondern heilig anzuschauen, wie ein Bild unfrer lieben Frauen.

Die umgibt ihn mit ihrer Klarheit Immer kräftig wirkender Wahrheit.
Sie spricht: Ich komm um dich zu weihn, Rimm meinen Segen und Gedeihn!
Das beilig Feuer, das in dir ruht,
Schlag aus in hohe lichte Glut! —
Doch daß das Leben, das dich treibt,
Immer bei holden Kräften bleibt,
hab ich deinem innern Wesen
Rahrung und Balfam auserlesen,
Daß beine Seel sei wonnereich
Einer Knosve im Thaue gleich.

Die Liebe ist es, die sanft und mild wärmende der Gatten, in stiller, behaglicher Häuslichkeit, die dem Dichter diese holden, nie versiegenden Kräfte, diese ewige Jugend des Herzens verleihen soll, und die ihm auch wirklich in einer ein und vierzigjährigen Ehe zu Theil ward. Noch sieht er seine geliebte Kunigunde erst im eng umzäumten Garten,

Am Bächlein, beim hollunberstrauch; Mit abgesenktem haupt und Aug Sist unter einem Apfelbaum Und spurt bie Welt rings um sich kaum, hat Rosen in ihren Schooß gepflückt Und bindet ein Kränzlein sehr geschickt, Mit hellen Knospen und Blättern drein: Für wen mag wohl das Kränzel sein? So sist sie in sich selbst geneigt, In hossnungsfülle ihr Busen steigt, Ihr Wesen ist so ahndevoll, Weiß nicht, was sie sich wünschen soll, Und unter vieler Grillen Lauf Steigt wohl einmahl ein Seuszer aus.

Aber die Zeit wird kommen, wo er manches Schickfal wirrevoll An ihrem Auge sich lindern foll; Der durch manch wonniglichen Kuß Wiedergeboren werden muß, Wie er den schlanken Leib umfaßt, Bon aller Wühe sindet Rast, Bie er inst liebe Nermlein sinkt, Neue Lebenstag' und Kräfte trinkt. Und ihr kehrt neues Jugendglück, Ihre Schalkheit kehret ihr zuruck. Mit Neden und manchen Schelmereien Bird sie ihn bald nagen, bald erfreuen. So wird die Liebe nimmer alt, Und wird der Dichter nimmer kalt!

So hat sich des Meisters Unruhe, mit der er den Sonntagsmorgen begrüßte, allgemach zu einem heimlichen Glücke abgeklärt. Wir aber wollen ihm den "ewig jung belaubten Eichenkranz," den der Dichter über ihm im Bilde hoch in den Wolken schweben sah, und den er ihm zuerst mit geweihter Hand aufdrücke, wir wollen ihm denselben nicht wieder rauben lassen und mit ausrufen:

In Froschpfuhl all bas Bolt verbannt, Das feinen Meifter je verkannt!

## Ueber

## das nendentsche Gelegenheitsgedicht,

mit besonderer Beziehung

auf

Goethe's Clegie "Enphrosyne."

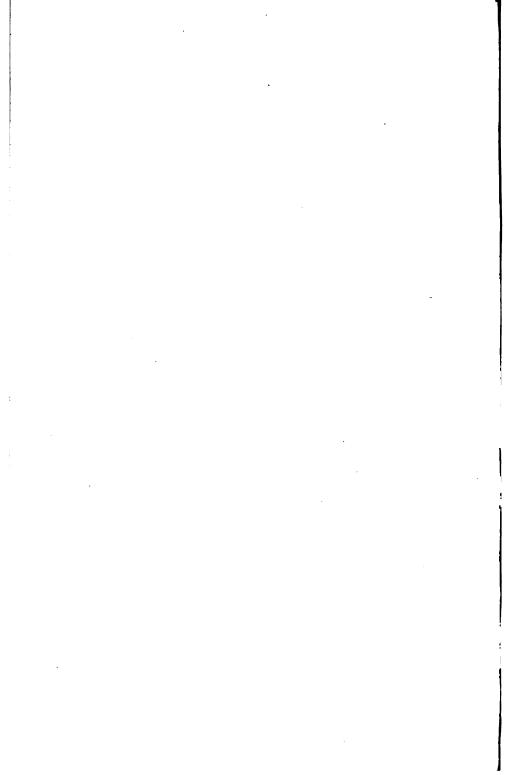

Goethe nennt einmal das Gelegenheitsgedicht die erste und echteste aller Dichtarten'). Gewiß nicht mit Unrecht, sobald wir darunter ein Werk zu verstehen haben, das nicht bei diesem oder jenem Anlaß nach bloß willfürlicher Selbstbestimmung des Verfassers gemacht, sondern das zufolge einer von außen her gekommenen Anregung des Gemüths als deren natürlichster und unmittelbarster Ausdruck gleichsam von selbst in dem Dichter entstanden ist und durch die bildende Phantasie sinnlich belebte Gestalt erhalten hat.

Goethe bedauert aber zugleich, daß der Mißbrauch, der mit dem Gelegenheitsgedicht eine lange Zeit in Deutschland getrieben worden, die Nation noch immer nicht zu einem Begriff von dem hohen Werthe desselben habe gelangen lassen.

Sierin werden wir ihm unbedingt beistimmen durfen. Bis auf den heutigen Tag verbinden wir mit diesem Wort gemeiniglich eine sehr niedrige Borstellung: wir denken dabei kaum an eine andere Art poetischer Erzeugnisse, als an jene Stücke, die auf den engen, der dichterischen Bildkraft nur geringen Spielraum gewährenden Kreis beschränkt sind, welcher durch unsere bürgerlichen und gesellschaftlichen Berhältnisse zu vornehmen Gönnern, durch Freuden- und Trauerfälle uns nahe stehender Menschen, durch festliche Anlässe in kleineren und größeren Gemeinden und Genosenschaften, und was dem ähnlich ist, beschrieben wird.

<sup>1)</sup> Berfe 25, G. 289.

Gleichwohl laffen fich noch gang andere Unregungen gur Gelegen. beitsvorsie benken und barum auch gang andere Gelegenheitsgedichte als die, welche fich aus bem Boden fo gang perfonlicher und flein-burgerlicher Berhaltniffe zu entwickeln vermögen. Es wird babei alles auf ben Beift und das Leben der Zeit ankommen, welcher die Dichter gunächst angeboren, und auf die Stellung, welche fie in ihrer Besonderheit der Allgemeinheit des Bolksgeiftes und bes Bolkslebens gegenüber einnehmen. Je frischer, je kräftiger und je regsamer der eine, je rühriger, thatenreicher und großartiger bas andere ift, und je mehr die Dichter felbst von jenem fich erfüllt und gehoben fühlen, je naber diesem stehen und es auf sich wirken laffen : defto reicher und mannigfaltiger, defto gehaltvoller und bedeutender wird auch die Gelegenheitspoefie einer Nation in einer folden Zeit fein konnen und fein muffen. Umgekehrt, ift bas Leben eines Bolts gefunten, fein Beift gebunden und unfraftig, und fieht fich ber Dichter mit ben Unregungen ju feinen Bervorbringungen nur auf den engen Bereich kleinlicher Lebensverhaltniffe bingewiesen: fo wird die Belegenheitspoefie verfummern und immer fichtlicher den Charafter fpießbürgerlicher Berkommlichfeit annehmen.

In diesem Charafter, in dem sich auch noch ein starter Zug gelehrter Bedanterei hervorthut, erscheint die unfrige während der Zeit, die Goethe im Auge hat, wenn er bemerkt, das Gelegenheitsgedicht sei bei uns allmählich auf einen Grad verächtlich geworden, daß die Nation noch immer nicht zu dem Begriff von der hohen Würde desselben gelangen könne.

Die altdeutsche Poesie, wie ich bereits anderwärts bemerkt habc2), war in ihrer Entwickelung bis ins breizehnte Jahrhundert naturgemäß von volksthümlicher Allgemeinheit zu standesmäßiger und individueller Besonderheit, von der objectiven zu subjectiven Darstellungsformen, vom Bolksepos zu der erzählenden, lyrischen und didactischen Kunstdichtung des Hoses oder der feinen Welt vorgeschritten. Die

<sup>2)</sup> Brundriß ber Gefc. b. b. National-Litteratur 1, G. 597, Unmert.

neubeutsche schlug vom Beginne des siebzehnten Jahrhunderts gerade den entgegengesepten Weg ein: alles hob hier zuerst durch und für einzelne Stände, d. h. die gelehrt-gebildeten an, innerhalb ihrer besonderen Lebenstreise und Berhältnisse, abgetrennt von dem allgemeinen Bolksleben, und ein einzelner Mann, Martin Opip, war dabei lange Zeit Gespegeber und Borbild. So trat die Persönlichseit der Dichter, die im Bolksepos eine bescheidene Zurückgezogenheit beobachtet hatte, hier mit allen ihren subjectiven Ansichten, besondern Neigungen und Bedürfnissen, mit der ganzen Engherzigkeit ihrer Bestrebungen und Anliegen gleich von vorn herein breit in den Bordergrund der neuern Poesie, und das Gelegen heit soged icht in seinen verschiedenen Arten und Formen, schon lange vorbereitet, theils in der deutschen Poesie der Höfe und des Bolks, theils und vorzüglich in der lateinischen des Gelehrtenstandes, überslügelte nun auf ein Jahrhundert alle andern poetischen Gattungen.

Schon vor Opit hatten einzelne gelehrt-gebildete Männer von der damals herrschenden Sitte ihres Standes, nur in lateinischer Sprache zu dichten, Ausnahmen gemacht. Sie führten die vaterländische Poesie, die sie in voller Berwilderung vorfanden, zuerst, so zu sagen, in eine Borschule, aus der sie bald nachber in Opitsens Lehre kommen sollte. Bereits damals wurden unter den Gattungen, welche die Gelehrten aus den Händen der Bolksdichter empsiengen, die von objectiverem Charakter, die vorzugsweise in Sage und Geschichte und in den Berhältnissen des öffentlichen Lebens wurzelten, sehr vernachlässigt, wogegen die von mehr subjectiver Natur, worin für den Ausdruck individueller Empsindung, für lehrhafte, betrachtende und beschreibende Darstellungen der weiteste Spielraum war, und worin auch die an persönliche Berbindungen und Beziehungen sich lehnende Gelegenbeitsdichterei den ihr günstigsten Boden fand, immer mehr bevorzugt wurden.

Opip, dessen Ruhm mit dem Jahr 1624 anhob, eiferte zwar gegen die elenden Reimereien, die Feilheit der Lohn - und Bettelpoeten, die er vorfand, und gegen den Unfug, den sie mit ihrer Gelegenheitspoesse

trieben; allein er flieg felbst oft genug aus seiner vornehmen Sohe gu Gelegenheitsgedichten herab, die fich um die fleinlichsten Intereffen drebten und größtentheils in nichts anderm bestanden, als in Begluchvunschungen und Beileidebezeugungen bei ben täglich vorfallenden und fich in der Sauptsache ftate gleichbleibenden Ereigniffen des Familienlebens. Eine Zeit lang boten fich in dem bewegten, ja fturmischen Leben ber Zeit noch Anläffe genug zu einer höhern Gelegenheitedichtung, die ihre Birfungen über den engen Kreis des Saufes, der Berwandtschaft und ber Freundschaft hinaus in die Mitte des Bolks und an die Bergen der Soben und Niedern tragen konnte. Und wirklich finden wir aus der ersten Salfte bes dreißigjährigen Rrieges von Opip, Bedherlin, Flemming. Grophius u. A. verschiedene größere und fleinere Stude der Art, welche durch die Thaten der gleichzeitigen Belden, namentlich Guftav Adolfs, angeregt und aus den großen Intereffen des Tages erwachsen waren. Allein die Schlacht bei Lügen und deren Folgen machen hierin eine scharfe Grenzscheide. Noch schneller, als das beutsche Nationalleben von da an gebrochen und auf lange hin gelähmt ward, brach die höhere und lebens. vollere Belegenheitspoefie ab. Die ungludliche Lage bes Baterlandes bot nur Anlag zu Rlagen bar. Die Dichter gewöhnten fich nach und nach daran, die Theilnahme von den allgemeinen Angelegenheiten der Nation oder ihrer religiösen Partei abzulenken und fie nur den Angelegenheiten einzelner Sofe, Gemeinden und Rorverschaften, oder bestimmter Familien und Personen zuzuwenden. Go mußten Begebniffe in befreundeten Baufern, Geburtstage, Rindtaufen, Bochzeiten und Sterbefalle, Erhebung zu staatlichen und bürgerlichen Aemtern oder academischen Bürden, und was bergleichen mehr war, schon von Wichtigkeit fein, noch mehr das Thun ber Großen, wo es im geringsten aus dem Gleise der alltäglichen Lebensgewohnheiten ausbog, vornehmlich aber Refte an Sofen und in größern Städten. Das waren also die Stoffe für das Gelegenbeitogedicht, die in ftater Wiederkehr mit unermudlicher Ausdauer in einer unübersehbaren Reihe von Dden, Liebern und Sonetten, von Cantaten und Serenaten, von dramatischen Festspielen und hochtrabenden

Breisgefängen behandelt wurden. Als man fich dem Schluffe des fiebzehnten Jahrhunderte näherte, hatte die Neigung zu dieser äußerft burftigen und alles höhern Gehalts entbehrenden Dichterei cher zu = als ab-Man muß einen Blid in die Bucher Diefer Zeit werfen. welche Unleitung zur Poefie ertheilen follen und von den Regeln bandeln, die bei der Abfaffung von Gedichten zu beobachten feien, um eine Borftellung von der mechanischen Art zu bekommen, in der man beim Dichten überhaupt und bei ber Berfertigung von Gelegenheitoftuden insbesondere verfuhr. Alles, mas diese Bucher über die Erfindung, Anordnung und Ausführung eines Gedichts vorschreiben, ift von einer unglaublichen Seichtigkeit und Plattheit und beweift, daß man das Dichten mit ähnlichen Borschriften und Mitteln beibringen zu können meinte, die noch heutiges Tages in gewissen Buchern zur Ginschulung in die gangbaren Formen von Gefchafte -, Gludwünschunge - und Condolenz. schreiben bienen follen. Bugleich tann man aus der Ausführlichkeit, momit die Berfaffer dieser Unleitungen zur Poefie in dem Abschnitt von der dichterischen Erfindung die verschiedenen Arten des gewöhnlichen Belegenheitsgedichts behandelt haben, entnehmen, welche Wichtigkeit man denselben zu jener Zeit beilegte. Alle Formen und Gattungen der Poefie wurden ihm dienstbar gemacht. Man mablte g. B. öfter zu Gludwunichen bei Sochzeiten, bei academischen und burgerlichen Beforderungen und ähnlichen Anlässen die Formen der Satire, der poetischen Epistel und bes hirtengebichte; und nicht minder häufig wurden, besonders auf der Scheide des fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, die verschiedenen Mittelformen zwischen der musikalischen Lyrik und dem musikalischen Drama benutt, wenn burgerliche oder höfische Feste durch die Dichtkunft verherrlicht werden follten : Die meiften Cantaten, Serenaten, Baftorelle, Masteraden und Ballete - denn auch dieß waren Dichtarten - verdanken folden Anläffen ihre Entstehung. Die Sauptform blieb jedoch fortwährend das unsangbare Lied oder die nicht für die Composition bestimmte Dbe.

Es dauerte langer ale ein volles Jahrhundert, bis die Gelegen-

heitsdichterei, wie sie seit dem Beginn des siebzehnten Jahrhunderts geübt worden war, in so tiese Berachtung sank, daß sich die Dichter, die der alten Zeit den Rücken wandten und neue Bahnen suchten, entweder völlig von ihr lossagten, oder sich nur noch selten und unter ganz besondern Umständen mit ihr abgaben. So erlosch sie zwar nicht schlechthin, verschwand aber wenigstens aus der Litteratur sast ganz gegen das Jahr 1740: Gottsched und seine ihm treu bleibenden Schüler waren ihre letzten Psleger; Haller und Drollinger waren ihr schon abhold; Hagedorn hatte sie nur in seinen Jugendjahren geübt, als sein Talent mehr gereist war, gab er sich nicht mehr mit ihr ab. Als die jungen Dichter in Leipzig zur Gerausgabe der Bremer Beiträge zusammentraten und Gleim mit seinen Freunden in Halle den ersten Anlauf in der Poesie nahm, war unter ihnen von der althergebrachten Gelegenheitsdichtung nicht mehr die Rede. Auf diese Zeit deutet Goethe in der vorhin angezogenen Bermerkung hin.

Indeß, wie ich auch schon erwähnt habe, bedauert er, daß das Gelegenheitsgedicht bei uns in eine so tiese Berachtung habe sinken können. Indem er es als die erste und echteste aller Dichtarten bezeichnet, legt er ihm an und für sich eine Bedeutung bei, die ihm, wo von seiner eizgensten Natur die Rede ist, durch den Irrthum seiner Pfleger und durch den Mißbrauch, den sie damit getrieben, nicht verloren gehen kann. Ich werde alsbald eine Erscheinung in unserer neuern Litteratur anzusühren haben, die als der erste Pulöschlag des wieder geweckten Nationalgefühls in der Poesie des vorigen Jahrhunderts angesehen werden muß, die ganz eigentlich in Gelegenheitsgedichten besteht, dem Inhalt wie der Behandlung nach, und die der deutscheste Mann und zugleich der größte Resormator des deutschen Geisteslebens im vorigen Jahrhundert sogleich für das erkannte, als das begrüßte, was sie wirklich war. Zuvor nur noch einige Bemerkungen.

Daß sich unter der unübersehbaren Menge der aus dem siebzehnten und dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts überlieferten Breis-, Ehren-, Dant-, Glückwunsch-, Erost- und Condolenzgedichte, kurz Gelegenheitsgedichte jeder Art, so elend sie im Ganzen auch sind, doch hin und wieder ein Stück von echterm Korn und tieferm Gehalt findet, von einer gewissen Eigenthümlichkeit der Anlage und Ausführung, wird jeder gern zugeben, der mit der poetischen Litteratur dieses Zeitraumes etwas genauer bekannt geworden ist. Ich habe schon einige Dichter aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges namhaft gemacht, die uns verschiedene hierherfallende Stücke weltlichen Inhalts hinterlassen haben, in denen sich ein schwungvollerer, über die gemeine Dichtmanier hinausgehender Geist kund gibt. Unter den Spätern ragt vor allen übrigen, so selten er sich auch auf der reinen Sohe der lyrischen Kunst zu erhalten vermag, Chr. Günther hervor: daß er, vermöge seiner ausgezeichneten Gabe zu individualisieren, alle Zustände durchs Gefühl zu erhöhen und mit passenden Gesinnungen, Bildern, historischen und fabelhaften Ueberlieferungen zu schmücken, selbst dem gemeinen Gelegenheitsgedicht einen innern Werth zu verleihen wußte, hat ihm schon Goethe nachgerühmt 3).

Im vortheilhaftesten Lichte erscheint uns die Poesie des siebzehnten Jahrhunderts, wenn wir sie von der Seite des geistlichen Liedes ins Auge fassen. Die geistliche Liederdichtung war in dieser Zeit eine Sache des Herzens, die weltliche fast durchgehends ein bloßes Werk des Berzstandes und ein Spiel des Wißes. Wir werden daher dort viel eher auch auf vortreffliche Gelegenheitsstäcke stoßen, als hier. Denn auch die religiöse Stimmung, wenn sie sich in einem wahrhaft dichterischen Gebilde vom Gemüth ablösen und verkörpern soll, wartet auf Anregung; je bedeutender diese ist, desto leichter wird die poetische Begabung sich auch hier in dem Liede ausströmen können, desto lebensvollere Gestalt wird die fromme Empsindung annehmen.

Wer kennt nicht Paul Gerhardts Lied, "Befiehl Du deine Wege", oder die Lieder "Wer nur den lieben Gott läßt walten" und "In allen meinen Thaten", jenes von Georg Neumark, dieses von Paul Flemming: sie gehören alle drei zu den werthvollsten Edelsteinen unserer kirchlichen

<sup>3)</sup> Berte 25, S. 81.

Dichtung. Das erste hat lange für ein ganz eigentliches Gelegenheitsgedicht gegolten, und wenn seine Entstehung, wie sie gewöhnlich berichtet wird, jest auch als nicht geschichtlich erwiesen ist 4), so ist sie doch durch die Sage im Glauben des Bolkes geheiligt. Daß Neumark sein Lied dichtete, als er in der drückendsten Lage und größten Noth Hülfe fand und seine nächste Jukunst gesichert sah, ist erwiesen, wenn auch die besondern Umstände, unter denen Gott ihm Hülfe sandte, anders waren, als sie gemeiniglich erzählt werden b. Und nicht minder bekannt und geschichtlich beglaubigt ist es, daß Flemming seinen Gesang zum Theil beim Beginn seiner Reise nach Persien, zum Theil während derselben verfaßt hat, als er großen Gesahren entgegengieng und sie zu bestehen hatte 6).

Der tiefe Stand, auf dem wir die weltliche Poesie des siebzehnten Jahrhunderts überhaupt und das Gelegenheitsgedicht insbesondere finden, schreibt sich vornehmlich von der tiefen Gesunkenheit des damaligen deutschen Lebens her. So wie in dieses ein Aufschwung kam, sieng auch die Dichtung an sich schnell von ihrer Erniedrigung zu erheben. Jenes geschah im siebenjährigen Kriege, und die Thaten Friedrichs des Großen waren es, welche die Geister im Bolk zuerst zu einer höhern Regsamkeit weckten.

"Betrachtet man genau", sagt Goethe<sup>2</sup>), "was der deutschen Poesie (bis über die Mitte des vorigen Jahrhunderts herein) fehlte, so war es ein Gehalt und zwar ein nationaler; an Talenten war niemals Mangel. — Der erste wahre und höhere Lebensgehalt kam in sie durch Friedrich den Großen und die Thaten des siebenjährigen Krieges. — Die Kriegslieder, von Gleim angestimmt, behaupten deswegen einen so hohen Rang unter den deutschen Gedichten, weil sie mit und in der That entsprungen sind und noch überdieß, weil an ihnen die glückliche Form,

<sup>4)</sup> Bgl. Leben und Lieder von Paulus Gerhardt. Herausgeg. v. E. C. G. Langbeder, Berlin 1841. S. 432 f. — 5) Bgl. Weimarisches Jahrbuch für d. Sprache und Litt. Herausgeg. von Hoffmann und Schade, Bd. 3, S. 176 ff. — 6) Bgl. W. Wadernagel, d. Lesebuch 2, S. XIV, Anm. 2. — 7) Werke 25, S. 80; 103 f.

als hatte sie ein Mitstreitender in den hochsten Augenbliden hervorgebracht, uns die vollkommenfte Wirksamkeit empfinden läßt."

Dieß ist die Erscheinung, die ich vorhin im Sinne hatte und die Lessing so freudig begrüßte. Die Krieges ober Grenadierlieder Gleims find die ersten mahren Gelegenheitsgedichte von einem höheren Behalt in unserer neuern weltlichen Boefie. Ihnen haben fich im Laufe ber Beit andere verwandten Inhalts angeschloffen: aus ber Zeit jenes Rrieges namentlich noch verschiedene Oden von Ramler, die aber wegen ihrer gelehrten Behandlung und befonders wegen der mythologischen Ausschmudung ber Unmittelbarkeit und Raturwahrheit ber gleimschen Lieder und darum auch der Bolksmäßigkeit entbehrten; aus dem Befreiungefriege die Lieber von Schenkendorf, Arndt und Andern. ift das höhere und edlere Gelegenheitsgedicht doch auch im Laufe der letten hundert Jahre nicht zu der Pflege und Ausbildung gelangt, wie es zu munschen mare. Die Schuld bavon liegt einestheils in dem Bilbungegange, den unsere neuere Poesie auch noch seit der Zeit ihrer, besonders durch Lessing bewerkstelligten Reform inne gehalten hat, anberntheils an der Beschaffenheit des nationalen Lebens, durch welche Diefer Bildungsgang vorzüglich mit bedingt worden ift. Sätte fich unfere schöne Litteratur aus einem großen, thatenreichen Leben der ganzen deutfchen Nation wie eine natürliche Geistesblüthe berfelben entwickelt, begunftigt von der Deffentlichkeit ftaatlicher Berhaltniffe und Sandlungen, wurzelnd in dem Allgemeingefühl der heimischen Sitte, Geschichte und Sage und ber gangen Boltseigenthumlichkeit, ein Befithum, zu beffen Genuß allen im Bolt die Thure geöffnet gewesen: so wurde auch das Gelegenheitsgedicht bei uns viel reichere und großartigere Bildungen eingegangen sein. So aber ift unsere neuere Poefie in bem Beften, mas fie uns zu bieten vermag, zum allergrößten Theil nur auf bem Grunde des Geisteslebens einiger hochbegabten Individuen erwachfen, die ihre Natur zu bichterischer Thätigkeit trieb, nicht auf dem Grunde eines geistig gehobenen Boltslebens. Und barum ift bas Gelegenheitsgedicht auch in neuerer Zeit immer viel mehr als eine artige Zierpflanze jur Ausschmudung des Hauses gepflegt worden, denn in der frischen Luft eines öffentlichen Lebens zu einem stattlichen Baume aufgeschossen, an dessen Blüthen und Früchten sich die ganze Nation erfreuen und laben könnte.

Doch daß der mahre Dichter hier auch in engem Kreise bloß perssönlicher Bezüge das Entzückendste für jedes unbefangene, der reinen Schönheit unverschlossene Gemüth zu schaffen und ihm eine höhere, allgemeinere Bedeutung zu verleihen vermag, hat uns Goethe selbst in mehreren seiner lyrischen Gedichte, hat er uns insbesondere in seiner unvergleichlichen Elegie "Euphrosyne" bewiesen. — Zur Bergegenwärstigung der Umstände, unter denen sie entstanden ist und zu ihrem sachslichen Berständniß diene Folgendes.

Das Gedicht, welches diese Ueberschrift führt, ist dem Andenken einer jungen, lernbegierigen und liebenswürdigen Schauspielerin ge-widmet, deren Bildung der Dichter sich mit vollster Neigung unterzogen hatte, und die ein früher Tod von der Bühne abrief, auf der sich ihr schönes Talent so eben erst zur Blüthe entfaltet hatte.

Seit dem Jahr 1784, berichtet uns Goethe in seinen Tag- und Jahresheften ), hatte in Weimar die Gesellschaft Bellomo's gespielt; 1791 verließ sie diese Stadt, und Goethe übernahm nun selbst die Leitung des Hoftheaters. Jene Gesellschaft "war aus Ober-Deutschland gekommen, und man hatte sich mit jenem Dialect im Dialog, um des guten Gesanges willen, befreundet. Nun waren die Stellen der Abziehenden desto leichter zu ersehen, weil man die Theater von ganz Deutschland zur Auswahl vor sich sah. Breslau und Hannover, Prag und Berlin sendeten uns tüchtige Mitglieder, die sich in kurzer Zeit in einander einspielten und einsprachen und gleich von Ansang viele Zufriedenheit gewährten. Sodann blieben auch von jener abziehenden Gesellschaft verdienstvolle Individuen zurück. Kurz vor der Beränderung starb ein sehr schäharer Schauspieler, Neumann; er hinterließ uns eine vierzehnjährige Toch-

<sup>8)</sup> Werte 31; S. 17 ff.

ter<sup>9</sup>), das liebenswürdigste, natürlichste Talent, das mich um Ausbildung anslehte. — Bellomo's Repertorium war schon von Bedeutung. Dittersdorssche Opern, Schauspiele aus Isslands bester Zeit fanden wir und brachten sie nach. Die "theatralischen Abentheuer", eine immer erfreuliche Oper, mit Cimarosa's und Mozarts Musit, ward noch vor Ende des Jahrs gegeben; "König Johann" aber von Shakspeare war unser größter Gewinn. Christiane Reumann, als Arthur; von mir unterrichtet, that wundervolle Wirkung; alle die übrigen mit ihr in Harmonie zu bringen, mußte meine Sorge sein. Und so versuhr ich von vorne herein, daß ich in jedem Stüd den vorzüglichsten zu bemerken und ihm die andern anzunähern suchte."

Sechs Jahre später, im Herbst 1797, ist Goethe auf einer Reise durch die Schweiz begriffen. Den 28. September ist er über Maria Einssedel bis auf den Gotthard gelangt. "Den 8. Octbr.", erzählt er 10), "waren wir wieder zurück. Zum drittenmal besuchte ich die kleinen Cantone, und weil die epische Form bei mir gerade das Uebergewicht hatte, ersann ich einen Tell unmittelbar in der Gegenwart der classischen Dertlichkeit. Eine solche Ableitung und Zerstreuung war nöthig, da mich die traurigste Nachricht mitten in den Gebirgen erreichte. Christiane Reumann, verehlichte Becker, war von uns geschieden; ich widmete ihr die Elegie Euphrospne. Liebreiches, ehrenvolles Andenken ist alles, was wir den Todten zu geben vermögen"11).

In keiner Rolle hatte die junge Künstlerin ihrem Meister mehr genügt, in keiner ihn durch ihr Talent zu höherer Bewunderung hingeriffen, als in der des Prinzen Arthur in Shakspeare's "König Johann" 12). An die Probe, die der ersten Vorstellung dieses Schauspiels "voraufgieng,

<sup>9)</sup> Geb. zu Crossen b. 15. Decbr. 1778, gest. zu Weimar b. 22. Septbr. 1797.

— 10) Werte 31, S. 75 f. — 11) Die Elegie wurde gleich im October 1797 begonnen, aber erst im Juni bes folgenden Jahres vollendet (Werte 43, S. 234; Briefe von und an Goethe 2c. Herausgeg. von Riemer S. 65 und Riemer, Mittheil. über Goethe 2, S. 561 f.). Sie erschien zuerst in Schillers Musenalmanach für 1799. — 12) Wahrscheinlich nach einer für das Theater eingerichteten Bearbeitung der Uebersehung von Wieland und Eschenburg.

und die Goethe selbst leitete, und an das, was sich während dieser Probe zwischen ihr und dem Dichter zugetragen hatte, erinnerte er sich vorzügslich lebhaft, als er das Andenken seiner jungen Freundin zu seiern gestachte. Diese Erinnerung und die dichterische Gestaltung derselben macht einen wesentlichen Bestandtheil der Elegie aus. Bergegenwärtigen wir uns also, um das dahin Bezügliche gleich zu verstehen, zunächst den Inhalt des schäfspeare'schen Schauspiels, so weit er das Schickal des Prinzen Arthur betrifft.

Johann, ein Sohn Heinrichs II. von England, hat nach dem Tode seines ältesten Bruders, Richards I., mit dem Beinamen Löwenherz, den englischen Königsthron in Besitz genommen, dem Anrecht zuwider, welches der Sohn seines andern Bruders, des Herzogs Gottsried, darauf hat. Dieser Sohn ist Prinz Arthur, noch ein Knabe und zu der Zeit, wo die Handlung des Stückes beginnt, unter der Obhut seiner Mutter, der Herzogin Constanze, die, unterstützt von dem Könige und dem Dauphin von Frankreich, den Thron für den Knaben in Anspruch nimmt. Zu seinem Unglück geräth dieser in die Gewalt seines Oheims. Derselbe glaubt sich im Besitz der Krone nicht sicher, so lange Arthur lebe: er sucht sich also seiner zu entledigen. Zum Wertzeug der beabsichtigten Unthat hat er seinen Kämmerer, Hubert de Burgh, außersehen: er soll den Knaben tödten, und Hubert erklärt sich bereit, den Willen seines Herrn zu erfüllen.

Indeß scheint der König seinen Entschluß in etwas geändert zu haben: Arthur soll nur unschädlich gemacht werden. Dieß läßt uns der Dichter vermuthen aus dem, was folgt. Der vierte Act beginnt zu Northampton in einem Zimmer der Burg; Hubert und zwei Auswärter treten auf:

Subert. Glüh mir die Eisen heiß, und stell du dann Dich hinter die Tapete; wenn mein Fuß Der Erde Boden stampst, so stürzt hervor Und bind't den Anaben, den ihr bei mir trefft, Fest an den Stuhl. Seid achtsam! fort und lauscht! Erster Ausw. 3ch hoff, ihr habt die Bollmacht zu der That. hub. Unfaubre Zweifel! fürchtet nichts, paßt auf! (Aufwärter ab.)

Rommt, junger Burich, ich hab' euch was zu fagen.

Arthur (tritt auf). Guten Morgen, Subert.

Sub. Guten Morgen, fleiner Bring.

Arth. So fleiner Bring, mit foldem großen Anspruch Mehr Bring zu fein, als möglich. Ihr feib traurig.

bub. Fürmahr, ich mar icon luft'ger.

Arth.

Liebe Zeit!

Mich dunkt, kein Mensch kann traurig sein, als ich: Doch weiß ich noch, als ich in Frankreich war, Gab's junge Herrn, so traurig wie die Racht, Zum Spaße bloß. Bei meinem Christenthum! Ba' ich nur frei und hütete die Schase, So lang der Tag ist, wollt' ich lustig sein. Und das wollt' ich auch hier, besorgt' ich nicht, Daß mir mein Oheim noch mehr Leid will thun. Er fürchtet sich vor mir und ich vor ihm; Ist's meine Schuld denn, daß ich Gottsrieds Sohn? Rein, wahrlich nicht: und Hubert, wollte Gott, Ich wär' eu'r Sohn, wenn ihr mich lieben wolltet.

Sub. (beifeit). Red'ich mit ihm, so wird sein schulblos Plaudern Mein Mitleib weden, das erstorben liegt: Drum will ich rasch sein und ein Ende machen.

Arth. Seid ihr krant, Hubert? Ihr seht heute blaß: Im Ernst, ich wollt', ihr wär't ein wenig krank, Daß ich die Racht aufsäß' und bei euch wachte. Gewiß, ich lieb' euch mehr, als ihr mich liebt. —

Sub. Sein Reben nimmt Besit von meinem Bufen. — Lies, junger Arthur! — (Zeigt ihm ein Papier. Beiseit) Run, bu thöricht Wasser?

Du treibst die unbarmherz'ge Marter aus? Ich muß nur turz sein, daß Entschließung nicht Dem Aug' entfall' in weichen Weibesthränen. — Könnt ihr's nicht lesen? ift's nicht gut geschrieben?

Arth. Bu gut ju folder folimmen Abficht, hubert. Mußt ihr mir ausgluhn meine beiben Augen Dit heißen Gifen?

bub. Junger Rnab', ich muß.

Arth. Und wollt ihr?

bub. Und ich will.

Arth. Sabt ihr bas berg? Ale euch ber Ropf nur fcmergte,

So band ich euch mein Schnubftuch um die Stirn, Mein beftes, eine Fürftin ftidt' es mir, Und niemale forbert' ich's euch wieber ab; Sielt mit ber Sand ben Ropf euch Mitternachts, Und wie ber Stunde machfame Minuten Ermuntert' ich die trage Beit beständig, Frug bald : mas fehlt euch? und : mo fist ber Schmerg? Und bald: was tann ich euch für Liebes thun? Manch armen Mannes Sohn hatt' ftill gelegen Und nicht ein freundlich Wort zu euch gefagt : Doch euer Rrantenwärter mar ein Bring. Ihr bentt vielleicht, bas mar nur ichlaue Liebe, Und nennt es Lift? Thut's, wenn ihr wollt; gefällt's Dem himmel, bag ihr mich mighanbeln mußt, So mußt ihr. - Wollt ihr mir bie Augen blenden? Die Augen, die tein einzig Mal euch scheel Anfahn noch anfehn werben?

Sub. 3ch hab's geschworen, Und ausalubn muß ich fie mit beifen Gifen.

- Arth. Ach! niemand that' es, war' die Zeit nicht eisern. Das Eisen selbst, obschon in rother Glut, Tränk' meine Thränen, diesen Augen nahend, Und löschte seine seurige Entrüstung In dem Erzeugniß meiner Unschuld selbst; Ja es verzehrte sich nachber in Rost, Bloß weil sein Feuer mir das Aug' verlept. Seid ihr denn härter als gehämmert Eisen? Und hätte auch ein Engel mich besucht Und mir gesagt, mich werde Hubert blenden, Ich hätt' ihm nicht geglaubt: niemand als Hubert.
- Sub. (stampst.) Herbei! (Aufwärter kommen mit Eisen, Stricken 2c.) Thut, wie ich euch befahl.
- Urth. D helft mir, hubert! helft mir! Deine Mugen Sind aus ichon bon ber blut'gen Manner Bliden.
- bub. Gebt mir bas Gifen, fag' ich, binbet ihn.
- Arth. Was braucht ihr, ach! fo fturmisch rauh zu sein?
  Ich will nicht sträuben, ich will stockftill halten.
  Um's himmels willen, hubert! nur nicht binden!
  Nein, hört mich, hubert, jagt die Männer weg,
  Und ich will ruhig sigen wie ein Lamm;
  Will mich nicht rühren, nicht ein Wörtchen sagen,

Noch will ich zornig auf bas Gifen fehn. Treibt nur die Männer weg, und ich vergeb' euch, Bas ihr mir auch für Qualen anthun mögt.

bub. Geht! tretet ab, laßt mich allein mit ihm! Er fter Aufw. Ich bin am liebsten fern von folcher That.

(Aufwärter ab.)

Arth. O weh! fo schalt ich meinen Freund hinweg, Sein Blick ist finster, doch sein Herz ist mild. — Ruft ihn zuruck, damit sein Mitleid eures Beleben mag.

Sub.

Romm Anabe, mach bich fertig.

Arth. So hilft benn nichte?

Sub.

Nichts als bich blenden laffen.

Arth. O himmel! faß' euch was im Auge nur, Gin Korn, ein Stäubchen, eine Mück', ein haar, Frgend ein Anstoß in dem kostbar'n Sinn! Dann, fühltet ihr, wie da das kleinste tobt, Müßt' euch die schnöde Abstat gräulich scheinen.

bub. Berfpracht ihr bas? Still! haltet euren Mund.

Arth. Hubert, der Bortrag mehr als Eines Mundes Kann nicht genugsam für zwei Augen sprechen. Last mich den Mund nicht halten, Hubert, nein! Und wollt ihr, schneibet mir die Junge aus, Wenn ich die Augen nur behalten darf.

D schonet meine Augen! sollt ich auch Sie nie gebrauchen, als euch anzuschau'n.

Seht, auf mein Wort! das Werkzeug ist schon kalt Und würde mir kein Leid thun.

Sub. 3ch tann's gluben, Anabe.

Arth. Rein, wahrlich nicht; das Feuer starb vor Gram, Daß es, zum Trost geschaffen, dienen soll Zu unverdienten Qualen. Seht nur selbst! Rein Arges ist in dieser glühnden Kohle, Des himmels Odem blies den Geist ihr aus Und streute reu'ge Aschen auf ihr haupt.

bub. Mein Odem fann fie neu beleben, Anabe.

Arth. Benn ihr das thut, macht ihr fie nur erröthen Und über eu'r Berfahren glühn vor Scham. Ja fie murd' euch vielleicht in's Auge sprühn Und wie ein hund, den man jum Streite zwingt, Rach seinem Meister schnappen, der ihn heht. Bas ihr gebrauchen wollt, mir weh zu thun,

Berfagt den Dienst; nur euch gebricht das Mitleib, Das wilbes Feu'r und Eisen hegt, Geschöpfe, Zu unbarmherz'gen Zwecken ausersehn. —

Sub. Gut, leb'! ich will bein Auge nicht berühren Für alle Schäpe, die bein Oheim hat. Doch schwur ich brauf und war entschlossen, Knabe, Mit diesen Eisen hier sie auszubrennen.

Arth. Run feht ihr aus wie hubert! All bie Zeit Bart ihr verkleibet.

Still: nichts mehr. Lebt wohl! Eu'r Oheim barf nicht wissen, daß ihr lebt; Ich will die Spürer mit Gerüchten speisen.
Und, holdes Kind, schlaf sorgenlos und sicher, Daß hubert, für den Reichthum aller Welt, Kein Leid dir thun will.

Arth. D himmel! Dant euch, hubert.

Sub. Richts weiter! Still hinein, begleite mich! In viel Gefahr begeb' ich mich fur bich. (Beibe ab.)

Unterdeffen find einige der vornehmften und mächtigsten Kronvafallen von des Königs bofer Absicht unterrichtet worden. Sie bringen barauf, daß der Anabe feiner Saft entlaffen werde; Johann, des Erfolges feiner getroffenen Beranftaltung gewiß, scheint ihrem Berlangen willfahren zu wollen, als Subert erscheint und ihm eine beimliche Mittheilung macht. Der König melbet barauf ben anwesenden Baronen, er babe fo eben des Bringen Tod erfahren. Die beiden Grafen Bembrote und Salisbury, die Sprecher ihrer Standesgenoffen, balten mit ihrem Berbacht gegen den Urheber biefes Todes nicht jurud und verlaffen bann ergurnt den Ronig, um Arthurs Grab aufzusuchen. Johann wird um feine Sicherheit besorgt; seine Lage wird um so gefährlicher, ba er alebald vernimmt, Frankreich sei mit einem machtigen Seere gegen ibn im Anzuge, und im Lande felbst zeige fich eine fehr bedeukliche Stimmung. Sein Born wendet fich nun gegen hubert, auf den er die Schuld von Arthurs Tod zu wälzen sucht. Als er von ihm erfährt, der Knabe lebe noch, fendet er ihn in aller Gile den gurnenden Baire nach, daß er fie durch die Rachricht, der Pring sei nicht todt, beruhige und ihrem Lehnsherrn wieder zuführe. Der Schauplas verwandelt sich. Wir befinden uns vor der Burg zu Northampton. Arthur erscheint auf den Mauern:

Arthur. Die Mau'r ist hoch, ich springe boch hinab:
Sei milbe, guter Boben, schone mich! — Fast niemand kennt mich; thäten sie es auch,
Die Schifferjungen-Tracht verstellt mich ganz,
Ich fürchte mich, und doch will ich es wagen.
Komm' ich hinab und breche nicht den Hals,
So weiß ich, wie ich Raum zur Flucht erwerbe:
So gut, ich sterb' und geh', als bleib' und sterbe.

(Er springt hinunter.)

Beh! meines Oheims Grift ist in dem Stein, — Rimm, Gott, die Seel', und England mein Gebein.

(Er ftirbt.)

Den todten Knaben finden die Pairs, die ausgegangen sind, sein Grab zu suchen. Auch Hubert kommt dazu und berichtet, was sich zwisschen ihm und Arthur zugetragen habe; auf Befehl des Philipp von Faulconbridge trägt er die Leiche in seinen Armen fort.

Auf die beiden wörtlich mitgetheilten Scenen des Schauspiels wird nun in der goetheschen Elegie besonders Bezug genommen. Der Dichter hat dabei eine Wendung gewählt, durch die es für uns den Anschein gewinnt, er selbst habe in den Proben vor der Aufführung die Rolle Huberts, wo er mit Arthur zusammen auftritt, übernommen.

Das Gedicht selbst beginnt mit Schilderung der Gegend in der Schweiz, wo den Dichter die Nachricht von dem Tode der jungen Frau traf. Sie selbst überbringt ihm hier die Botschaft auf ihrem Wege in das Reich der Schatten, wohin sie Hermes aus der Oberwelt geleitet.

Auch von des höchsten Gebirgs beeisten zackigen Gipfeln Schwindet Purpur und Glanz scheidender Sonne hinweg. Lange verhült schon Racht das Thal und die Pfade des Wandrers, Der, am tosenden Strom, auf zu der Hütte sich sehnt, Ju dem Ziele des Tags, der stillen hirtlichen Wohnung; und der göttliche Schlaf eilet gefällig voraus, Dieser holde Geselle des Reisenden. Daß er auch heute, Segnend, kränze das Haupt mit dem heiligen Mohn! Uber was leuchtet mir dort vom Felsen glänzend herüber, Und erhellet den Duft schaumender Ströme so hold?

Strablt die Sonne vielleicht durch beimliche Spalten und Rlufte? Denn kein irdischer Glanz ift es, der wandelnde, dort. Raber malzt fich bie Bolte, fie glubt. 3ch ftaune dem Bunder! Wird ber rofige Strahl nicht ein bewegtes Gebild? Belche Göttin nahet fich mir! und welche der Dufen Suchet den treuen Freund, felbft in dem graufen Befluft? Schone Göttin! enthulle bich mir, und taufche, verschwindenb, Richt ben begeisterten Sinn, nicht bas gerührte Gemuth. Nenne, wenn du es darfst vor einem Sterblichen, deinen Göttlichen Namen, wo nicht: rege bedeutend mich auf, Daf ich fühle, welche du feift von den ewigen Tochtern Beus, und ber Dichter fogleich preise bich würdig im Lieb. — "Rennst du mich, Guter, nicht mehr? Und tame biese Bestalt bir, Die du doch sonst geliebt, schon als ein fremdes Bebild? Awar ber Erbe gebor' ich nicht mehr, und trauernd entschwang fich Schon ber ichaubernbe Beift jugenblich frohem Benuß; Aber ich hoffte, mein Bild noch fest in bes Freundes Erinn'rung Eingeschrieben, und noch schön durch die Liebe verklärt. Ja, icon fagt mir gerührt bein Blid, mir fagt es bie Thrane: Euphrospne, fie ift noch von bem Freunde gefannt. Sieh, die Scheidende gieht durch Bald und grauses Gebirge, Sucht ben manbernben Mann, ach! in ber Ferne noch auf; Sucht ben Lehrer, ben Freund, ben Bater, blidet noch einmal Rach bem leichten Geruft irbischer Freuden gurud. Laß mich ber Tage gebenken, ba mich, das Kind, du dem Spicle Bener taufchenben Runft reizenber Mufen geweiht. Lag mich ber Stunde gedenken und jedes kleineren Umstands. Uch, wer ruft nicht fo gern Unwiederbringliches an! Jenes fuße Bedrange ber leichteften irbifchen Tage, Ach, wer schätt ibn genug, diefen vereilenden Werth! Rlein erscheinet es nun, boch ach! nicht fleinlich bem Bergen; Macht die Liebe, die Runft, jegliches Rleine boch groß. Dentft du der Stunde noch wohl, wie, auf dem Bretter = Berufte, Du mich ber boberen Runft ernftere Stufen geführt? Rnabe ichien ich, ein rubrendes Rind, bu nannteft mich Arthur, Und belebteft in mir brittifches Dichter-Gebild, Drobteft mit grimmiger Glut ben armen Augen, und wandteft Selbst den thränenden Blid, innig getäuschet, hinweg. Ach! ba warft bu fo hold und schütteft ein trauriges Leben, Das die verwegene Flucht endlich bem Anaben entrif. Freundlich faßteft du mich, ben Berschmetterten, trugst mich von bannen, Und ich beuchelte lang', bir an dem Bufen, den Tod.

Endlich schlug die Augen ich auf, und sab dich, in ernste. Stille Betrachtung versenkt, über ben Liebling geneigt. Rindlich ftrebt' ich empor, und tufte bie Banbe bir bantbar, Reichte jum reinen Rug bir ben gefälligen Mund. Fragte: warum, mein Bater, fo ernft? und hab' ich gefehlet. D! fo zeige mir an, wie mir bas Beg're gelingt. Reine Muhe verbrießt mich bei bir, und alles und jedes Wiederhol' ich so gern, wenn du mich leitest und lebrit. Aber du faßtest mich ftart und brudtest mich fester im Arme. Und es ichauderte mir tief in bem Bufen bas Berg. ""Rein! mein liebliches Rind"", fo riefft bu, alles und jedes, Die bu es beute gezeigt, zeig' es auch morgen ber Stabt. Rühre fie alle, wie mich du gerührt, und es fließen, jum Beifall. Dir von dem trodenften Aug' herrliche Thranen berab. Aber am tiefsten trafft bu boch mich, ben Freund, ber im Urm bich Balt, ben felber ber Schein früherer Leiche geschreckt. Ach, Natur, wie sicher und groß in allem erscheinst Du! Simmel und Erbe befolgt ewiges, feftes Befes, Jahre folgen auf Jahre, dem Frühling reichet der Sommer, Und bem reichlichen Berbft traulich ber Binter bie Sand. Relfen fteben gegründet, es fturgt fich bas ewige Baffer, Aus der bewölften Kluft, schäumend und brausend hinab. Fichten grunen fo fort, und felbst die entlaubten Gebusche Begen, im Winter icon, beimliche Anofpen am Zweig. Alles entsteht und vergeht nach Geset; boch über des Menschen Leben, bem toftlichen Schap, berrichet ein ichmantenbes Loos. Nicht bem blübenden nicht ber willig icheidende Bater, Seinem trefflichen Sohn, freundlich vom Rande der Gruft; Nicht ber Jungere schließt bem Aelteren immer das Auge, Das fich willig gefentt, fraftig bem Schwächeren gu. Defter, ach! verkehrt bas Geschick bie Ordnung ber Tage; bulflos flaget ein Greis Rinber und Entel umfonft, Steht ein beschädigter Stamm, dem ringe gerschmetterte 3meige Um die Seiten umber ftromenbe Schloffen geftredt. Und fo, liebliches Rind, durchdrang mich die tiefe Betrachtung, Als bu jur Leiche verstellt über die Arme mir biengst; Aber freudig feh' ich bich mir, in dem Glanze ber Jugend, Bielgeliebtes Gefcopf, wieder am Bergen belebt. Springe froblich babin, verftellter Rnabe! bas Madchen Bachft gur Freude ber Belt, mir jum Entguden heran. Immer strebe so fort, und deine natürlichen Gaben Bilbe, bei jeglichem Schritt fleigenden Lebens, bie Runft.

```
Sci mir lange jur Luft, und eh' mein Muge fich fchließet,
   Bunfch' ich bein schones Talent glücklich vollendet zu febn. ""
Alfo fprachft bu, und nie vergaß ich ber wichtigen Stunde!
   Deutend entwidelt' ich mich an dem erhabenen Wort.
D wie fprach ich fo gerne jum Bolt die rührenden Reden.
   Die du, voller Gehalt, findlichen Lippen vertraut!
D wie bildet' ich mich an beinen Augen, und fuchte
   Dich im tiefen Gebrang' ftaunender Borer heraus!
Doch bort wirft bu nun fein, und ftehn, und nimmer bewegt fich
   Guphrofpne hervor, bir ju erheitern ben Blid.
Du vernimmft fie nicht mehr, die Tone bes machfenden Boglings,
   Die du zu liebendem Schmerz frühe, fo frühe! gestimmt.
Andere kommen und gebn; es werben bir Undre gefallen.
   Selbst dem großen Talent brangt fich ein größeres nach.
Aber du, vergeffe mich nicht! Wenn Gine dir jemals
   Sich im verworrnen Geschäft beiter entgegen bewegt,
Deinem Winte fich fügt, an beinem Lächeln fich freuet,
   Und am Plage fich nur, ben bu bestimmteft, gefällt;
Wenn fie Mühe nicht fpart noch Fleiß, wenn thatig der Krafte.
   Selbst bis jur Pforte bes Grabes, freudiges Opfer fie bringt;
Guter! Dann gebenteft bu mein, und rufest auch fpat noch :
   Euphrofpne, fie ift wieder erftanden bor mir !
Bieles fagt' ich noch gern; boch, ach! die Scheibende weilt nicht.
   Die fie wollte; mich führt ftreng ein gebietenber Gott.
Lebe wohl! icon zieht mich's babin in ichwankendem Gilen.
   Einen Bunfch nur vernimm, freundlich gemahre mir ibn :
Laß nicht ungerühmt mich zu den Schatten hinabgehn!
   Rur die Mufe gemährt einiges Leben dem Tod.
Denn geftaltlos fcweben umber in Berfephoneia's
   Reiche, maffenweif, Schatten vom Namen getrennt;
Ben ber Dichter aber gerühmt, ber wandelt gestaltet,
   Gingeln, gefellet bem Chor aller Berven fich gu.
Freudig tret' ich einher, von beinem Liede verfündet.
   Und ber Göttin Blid weilet gefällig auf mir.
Mild empfängt fie mich bann, und nennt mich; es winken die hohen
   Göttlichen Frauen mich an, immer bie nachften am Thron.
Penelopeia redet ju mir, die treu'fte der Beiber,
   Much Guadne, gelehnt auf ben geliebten Gemahl.
Jungere naben fich bann, ju fruh Beruntergefandte,
  Und betlagen mit mir unfer gemeines Gefchict.
Benn Untigone tommt, die fcwefterlichfte ber Scelen,
  Und Polyrena, trub' noch von bem brautlichen Tod.
```

Seh' ich als Schwestern fle an und trete wurdig zu ihnen ; Denn der tragischen Runft holde Beschöpfe find fie. Bilbete boch ein Dichter auch mich; und feine Befange, Ja, fie vollenden an mir, was mir bas Leben verfagt." -Also sprach sie, und noch bewegte der liebliche Mund sich -Weiter ju reben; allein schwirrend verfagte ber Ton. Denn aus bem Purpurgewölf, bem ichwebenben, immer bewegten, Trat der herrliche Gott Hermes gelassen hervor. Mild erhob er ben Stab und beutete; mallend verschlangen Bachsenbe Bolten, im Bug, beibe Gestalten bor mir. -Tiefer liegt bie Racht um mich ber; bie fturgenden Baffer Braufen gewaltiger nun neben bem fchlüpfrigen Pfab. Unbezwingliche Trauer befällt mich, entfraftender Jammer, Und ein moofiger Fels ftupet ben Gintenben nur. Behmuth reißt durch die Saiten der Bruft; die nächtlichen Thranen Fließen, und über bem Balb tunbet ber Morgen fich an.

Ich enthalte mich, auf die Schönheiten der Dichtung im Einzelnen einzugehen. Nur auf eins will ich noch aufmerksam machen. Es ist die echt künstlerische, von dem feinsten ästhetischen Tacte zeugende Wendung, wodurch der Dichter alles, was sein Verhältniß zu der Dahingeschiedenen uns vergegenwärtigen soll, der Erscheinung in den Mund legt, indem er selbst von dem Augenblick an, wo er sie erkannt hat, verstummt. Denn damit hat er zweierlei erreicht! erstens, daß sich in den Reden Euphrospnens nicht allein ihre Anerkennung alles dessen, was er ihr gewesen und für sie gethan hat, voll aussprechen, sondern auch die ganze Schönheit ihrer Seele vor uns entfalten kann; und zweitens, daß der Dichter, je weniger er nun selbst das Wort zu nehmen braucht, um so mehr in uns den Glauben an seinen tiesen Seelenschmerz während Euphrospnens Rede erweckt.

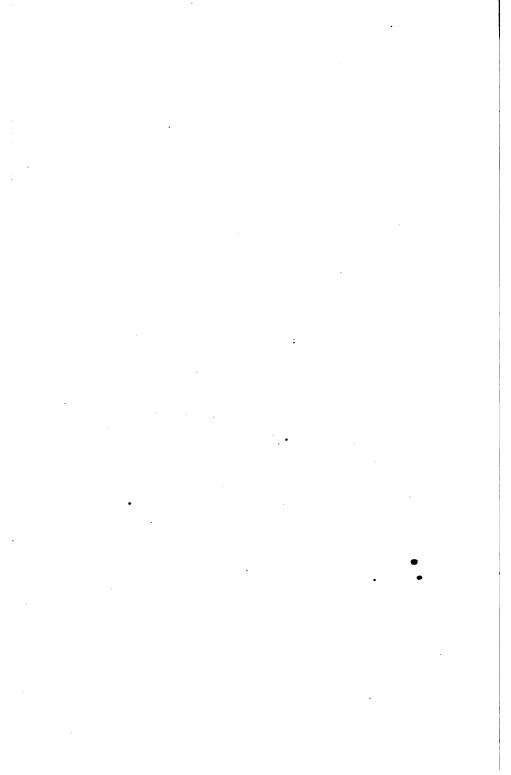

## Inwiefern darf

## Goethe's Iphigenie

als ein sowohl dem Geist und der ganzen innern Behandlung als der äußern Form nach durchaus deutsches Kunstwerk angesehen werden?

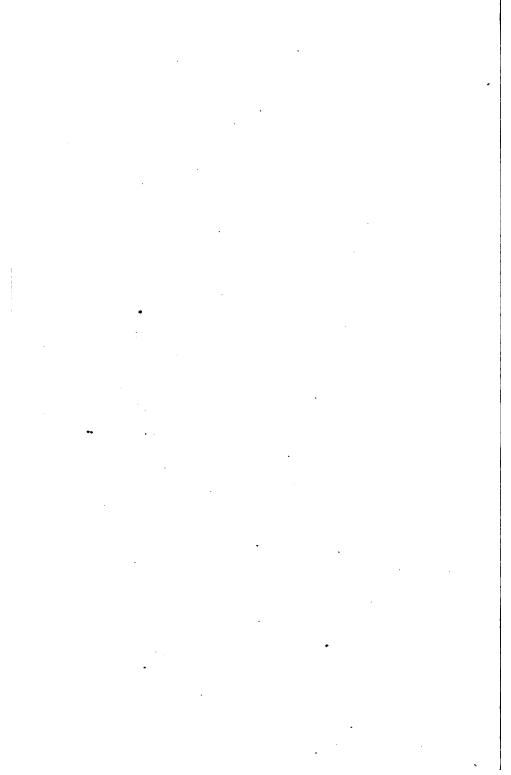

Es gebort zu ben Schicksalen unserer poetischen Litteratur, die in gleichem Maaße mit ihr wohl keine andere im neuern Europa theilt, daß fie nun bereits über ein Jahrtaufend lang unausgesetzt unter fremden Einfluffen ber verschiedenften Urt gestanden bat, welche fie verhindert haben, sich, gleich ber griechischen, von innen beraus nach Art eines edlen Naturgewächses in organisch-stätiger Folge zu entwickeln. Freilich, befäßen wir noch jene alten Bolksgefänge aus den Zeiten bes deutschen Beidenthums, von denen uns kaum etwas mehr als die fichere Runde übrig geblieben ift, so wurden wir aller Wahrscheinlichkeit nach in ihnen eine poetische Bildungestufe unseres Bolkes kennen lernen, die wohl im vollsten und unbeschränktesten Sinne beutsch heißen könnte. Mit ber Annahme bes Christenthums aber empfiengen bie germanischen Stämme schon in der Sprache und Litteratur der römischen Rirche ein Sauptelement ihrer fernern geistigen Bildung, das, so wohlthätig und segensreich es auch in anderer Sinficht in diefelbe eingreifen mochte, ber volksthumlichen Dichtung fich gleich von vorn herein feindlich erwies, und als es fich mit ihr allmählich auszusöhnen begann, doch jenen eigenen Zwiespalt in unserer poetischen Litteratur vor dem zwölften Jahrhundert nach fich jog, ber am fürzeften burch ben Wegenfat ber volfemäßigen und ber gelehrt-geistlichen Dichtung in ber Landessprache bezeichnet werden tann. Bei weitem mächtiger und unmittelbarer war der Andrang auswärtigen Einflusses auf unsere poetische Litteratur im zwölften und breizehnten Jahrhundert, als die west - und mitteleuropäischen Bölfer burch bie

Kreuzzüge unter fich sowohl, wie mit dem griechischen und muhamedaniichen Often in eine fo nabe, nicht bloß außerliche, sondern auch geiftige Berührung gebracht murden. Denn wo einmal, wie bei ben Deutschen, die Empfänglichkeit für das Eigenthumliche der Fremde vorhanden war, da mußte nun auch die dichterische Thätigkeit in ihrer Richtung und ihrer Entfaltung von außen her vielfach bestimmt werden, zumal unter Berhältniffen, die gang dazu gemacht waren, in den meiften darin verflochtenen Nationen einen wahren poetischen Enthusiasmus hervorzurufen und seinen Erguffen gang neue Canale zu eröffnen. Daber benn jene merkwürdige Erscheinung, daß gerade ber edelfte und gebildetfte Theil des deutschen Laienstandes, der ritterliche Adel, der vorzugsweise das Areuz genommen, sich plöglich von den alten volksthumlichen Belbenfagen und Selbenliedern, an benen fo lange die Beltlichen, wes Ranges und Standes fie auch sein mochten, auf gleiche Beise fich erfreut hatten, abwandte und mit entschiedener Borliebe die vom Auslande, namentlich von und über Frankreich ber, gebotenen poetischen Stoffe fich aneignete, fie bearbeitete und in den binnen wenigen Jahrzehnten zu einer außerordentlich großen Bahl anwachsenden Darftellungen las ober fich vorlesen ließ. Bon biefer Zeit an war ber frangösischen Litteratur ihre starte Einwirkung auf die deutsche gesichert: bis auf den heutigen Tag ift fie nie beseitigt, nur zu verschiedenen Zeiten mehr ober weniger beschränkt worden, öfter durch den Gingang und die Geltung, Die fich neben ihr die Litteraturen anderer Bolfer, des Alterthums und der Reuzeit, zu verschaffen wußten; feltner durch felbständiges Auflehnen und Enigegenstemmen bes beutschen Geiftes gegen bas Aufbringen fremben Geschmades und fremder Sinnesweise. So bob mit dem vierzehnten Jahrhundert, ale fich ein eigner Gelehrtenstand zu bilben anfieng, Die Litteratur ber beiden claffischen Bölker, namentlich die römische, an, durch Uebersetzungen fich Canale in die deutsche zu eröffnen. So wurde fast ju gleicher Beit ein naberes Berhaltniß zwischen biefer und ber italienischen eingeleitet; etwas später die politische Trennung der Niederlande von dem deutschen Reich burch den poetischen Wechselverkehr zwischen

beiden wieder einigermaßen ausgeglichen. So wurde seit dem Anfang des siebzehnten Jahrhunderts auch von England und von Spanien her Bieles zur Bersorgung unseres litterarischen Marktes eingeführt, bis man endlich im achtzehnten und neunzehnten aus allen Theilen der Erde, die je im Besit einer Litteratur gewesen sind, poetische Waaren zusammenholte, die dann, in Uebersetungen, Umschreibungen und Auszügen, in freien Bearbeitungen, Nach- und Umbildungen für den innern Bertrieb zugerichtet, jenen poetischen Reichthum mit aufhäusen halfen, dem man den bedenklichen Namen einer universellen oder Weltlitteratur beigelegt hat.

Es find vornehmlich drei Beziehungen, in denen eine poetische Litteratur fich den Einwirfungen einer andern hingeben kann: indem fie von derselben entweder Stoffe empfangt, oder von ihr außere Formen annimmt, ober in dem geistigen Gehalt und der innern Behandlung der Gegenstände ihr nabe zu tommen sucht. Um wenigsten wird ein Bolt ber Selbständigkeit seiner Poesie etwas vergeben, wenn es bloß Stoffe von außen her bezieht, diese aber auf eine seiner geistigen und finnlichen Anschauungsweise und seinem ganzen Charafter gemäße Art behandelt und in die ihm eigenthumlichen, selbst erzeugten Formen faßt; mehr schon, wenn es vorzugeweise ober gar ausschließlich fremde Ginkleidungsarten für feine Dichtwerke wählt, obgleich hier im Besondern noch immer das Bervorbringen mahrhaft volksthumlicher Berte benkbar ift, fofern Begenstand, Gehalt, innere Behandlung und Geschick in ber Anwendung der außern Form die Fremdheit der lettern übersehen laffen. Bu völliger Unfelbständigkeit, ja knechtischer Nachahmung, oder auch zu einer unmännlichen Spielerei, wird fich aber eine Boefie erniedrigen, Die mit entschiedenster Begunftigung ausländischer Formen und ohne Sinn für volksthumlichen Gehalt, ihre aus aller Welt Enden zusammengerafften Gegenstände felbst im Geift und in ber gangen Behandlungsart ben Dichtungswerken anderer Nationen möglichst anzunähern trachtet. Das Erste war, die Sache aufs Allgemeinste gefaßt, der Fall mit unserer ältern schönen Litteratur bis jum Beginn des flebzehnten Jahrhunderts;

das Zweite gilt mit größerer oder geringerer Einschränkung von dem bessern Theile unserer neuern, mit Lessing, Herder und Goethe anhebenden Poesie; das Dritte von deren schlechterem Theil und ganz vorzüglich von den dichterischen Erzeugnissen aus der Uebergangsperiode, welche das siebzehnte Jahrhundert und die erste Hälfte des achtzehnten umschließt.

Sat diese Unterscheidung Grund, so ift damit ein Maagstab gewonnen, den wir an jedes deutsche, irgendwie fremden Ginfluß verrathende Dichtungewerf anlegen durfen, um feinen mahren nationalen Werth für une abzumeffen. Doch wird babei noch ein anderer Gefichtspunkt nicht außer Acht zu laffen fein, wenn zugleich das besondere Berdienst des deutschen Dichters in der Aneignung des Fremden ermittelt werden soll. In jeder Litteratur fpiegelt fich ber Charafter bes Bolfs ab, bem fie angebort. 3wei durch Religion, Sitten, Einrichtungen, außere Natur, Sage und geschichtliche Bezüge fich näher stehende Nationen werden auch in ihrer Poefie mehr Bermandtes zeigen, als zwei Nationen, die in jenen Beziehungen mehr von einander abstehen. Darum berühren fich alle Rationallitteraturen des neuern Europa, auch abgesehen von ihren wechselfeitigen Ginwirkungen auf einander und ihrem gemeinsamen Berhältniß ju den beiden alten claffischen, innerlich in viel mehr Bunkten, als eine von ihnen mit ber römischen oder griechischen; und eben barum ift es in ber Regel auch viel leichter, einen poetischen Stoff, ber aus ben romanischen Ländern oder aus England zu uns berübergekommen ift, so ju behandeln, daß er in feiner neuen Gestaltung ein gang beutsches Unfeben erhält, oder romanische und englische Bergarten bei und zu natio. nalisieren, als einen Gegenstand oder eine Form ber griechischen Boefie uns in felbständiger, volksthumlicher Reproduction anzueignen. Wenn es aber bennoch bem Genie gelingt, hierin bas Schwierigere mit bem glanzenoften Erfolge zu leiften und Werke hervorzubringen, die zu ben allerschönsten Blüthen ber Nationallitteratur gerechnet werden muffen : fo glaube ich, wird ber Werth, ber sich nach Anlegung bes vorher gedachten Maafftabes an Dichtungen bicfer Art herausstellen wurde, noch um em Bedeutendes höher zu veranschlagen fein.

Und solche Kleinode unserer neuern Poesie scheinen mir Goethe's Schauspiel "Iphigenie auf Tauris" und sein bürgerliches Epos "Hermann und Dorothea" zu sein: jenes der höchsten Bewunderung würdig, weil es einen Gegenstand, den die größten tragischen Dichter des Alterthums mit Borliebe bearbeitet haben, in einem der innern Behandlung, wie der äußern Form nach durchaus deutschen Kunstwerke neu beseelt zeigt; dieses, weil in ihm ein recht aus der Mitte des deutschen Lebens herausgegriffener Stoff mit dem entschiedensten Glück und ohne daß nur im geringsten der Genuß daran durch einen fremdartigen Zug verkümmert würde, in die classische Form des homerischen Epos gekleidet ist.

Goethe's epische Dichtung hatte das Glück, unmittelbar nach ihrem Erscheinen von A. B. Schlegel und B. von Humboldt in so gründlicher und geistvoller Weise besprochen zu werden ), daß damit die eigenthümliche Natur dieses Werks gleich in das hellste und vollste Licht trat. Nicht so gut gieng es seiner Iphigenie: von den Beurtheilungen, die sie gleich nach dem ersten Druck in den am meisten gelesenen Zeitschriften ersuhr, liesen die frühesten bei ihrer Charakterisierung mehr oder weniger darauf aus, daß keine neuere Nation eine dramatische Dichtung besite, die den griechischen Mustern, in Form und innerem Gehalt zugleich, so nahe komme als diese Iphigenie; und auch die spätern Beurtheiler, die etwas tieser in ihren Geist eingedrungen waren, gaben über denselben nicht viel mehr als andeutende Winke<sup>2</sup>). Jene erste Auffassung ist noch nicht ganz geschwunden, und wenn man sie auch in neuester Zeit hier und da zu beseitigen gesucht hat<sup>3</sup>), so dürste der Versuch, etwas zu

<sup>1)</sup> Bon Schlegel in der Jenaer Litt. Zeitung von 1797. Rr. 393 ff. (wieder abgebruckt in den Charafteristiken und Kritiken 2, S. 260 ff.; in den Kritischen Schriften 1, S. 34 ff. und in den Sammtl. Werken 11, S. 183 ff. — Bon W. d. Humb oldt in dem ersten (und einzigen) Theil der "Aesthetischen Bersuche", Braunschweig (1799, abgedr. in den Gesammelten Werken Bd. 4). — 2) Bgl. meinen Grundriß d. Geschichte d. d. Rationallitterat. 4. Afl. Bd. 2, S. 1747 ff. die Anmerk. — 3) So namentlich in dem geistwollen Bortrage von Otto Jahn "Ueber Goethe's Jphigenia auf Tauris." Greisswald 1843. 8. Als dieser Bortrag im Druck erschien und von dem Bersasser mir freundlichst zugesandt wurde, sag mein Aussen, wie er hier, mit geringen Abanderungen, mitgetheilt wird, schon seit fünf Jahren in meinem Pulte. —

einem bessern Berständniß des goethe'schen Schauspiels beizutragen, noch immer keine völlig verlorene Mühe sein. —

Die Sage, welche die Fabel ber goethe'fchen Sphigenie abgegeben hat, muß den griechischen Tragikern, von denen wir Bearbeitungen dieses Gegenstandes kennen, in von einander bedeutend abweichenden Auffassungen zugekommen sein, wenn wir nicht bei dem einen gegen alle Bahrscheinlichkeit eine zu willkürliche und gewaltsame Abanderung einer burch den Bolksglauben allein oder vorzugsweise geheiligten Ueberlieferung annehmen wollen. So viel scheint indeß gewiß, daß die Sage, wie sie Aeschylus gefaßt und in drei zu einander gehörigen Tragodien, einer sogenannten Trilogie, dargestellt hat, viel mehr Zuge eines hoben Alterthums und einer ber ursprünglichen Geftalt naber gebliebenen Ueberlieferung an fich trägt, als die Fabel in der "Sphigenia unter den Tauriern" von Euripides. Ueber jene konnte ich hier gang weggeben, ba fie nicht in einem so unmittelbaren Berhältniß zu der deutschen Dichtung steht, wie die euripideische Tragodie. Damit jedoch diese in dem ihr zukommenden Licht erscheine und zugleich bas 3wedmäßige ber Abweichung in dem goethe'schen Werke von der antiken Auffaffungs. weise des Mythus überhaupt deutlicher erkannt werde, will ich noch ein Paar Worte darüber fagen, bevor ich das Eigenthümliche in der Fabel, ber Euripides folgte, hervorhebe und von da zu einer eiwas ausführlichern Inhaltsangabe feiner Tragodie übergehe.

Dem Geschlecht bes Tantalus entsprossen, das sich mit unerhörten Gräueln verschiedener Art besteckt hat, herrscht Agamemnon zu Mycenä, als die Entsührung seiner Schwägerin Selena durch den Trojaner Paris alle griechischen Fürsten zum Zuge gegen Troja vereinigt. Zum Führer des gesammten Griechenheers erwählt, das sich zur Uebersahrt in Aulis versammelt hat, wird er lange im Hasen durch widrige Winde zurückgehalten, bis er auf Geheiß des Sehers Ralchas seine Gattin Klytämnestra mit ihrer ältesten Tochter Iphigenia ins Lager lockt, damit diese hier am Altar der ihm zürnenden und die Absahrt verhindernden Artemis geopfert werde. Zwar wird die Jungfrau durch die Göttin selbst dem Opferstahl

in einer Wolke entruckt und in bas land ber Taurier verfett; aber bie Mutter, durch die beabsichtigte Ermordung ihres Kindes in tiefster Seele verwundet und voll Rachegefühls gegen den unnatürlichen Bater, erschlägt diefen bei feiner Beimtehr von Troja mit Gulfe ihres Bublen Megifthus, mit dem fie nun den Thron theilt. Ihr einziger Sohn Dreftes, bei der Ermordung bes Baters noch ein Anabe und von seiner zweiten Schwester Elektra einem Berwandten, Strophius, jur Erziehung übergeben, ichließt mit deffen Sohne Pylades das innigfte Freundschaftsbundniß. Zum Jünglinge herangewachsen, kehrt Dreftes, von dem Apollo dazu aus. brucklich aufgefordert, ja durch die furchtbarften Drohungen des Gottes getrieben, in Begleitung feines Freundes nach Mycena gurud, um ben Tod des Baters zu rachen. Rlytamnestra fällt von seiner Sand, mit ihr auch Aegisthus. Aber bas vergoffene Mutterblut ruft bie Erinnyen gur Berfolgung bes Mörbers auf. Bon ihnen im Bahnfinn umbergetrieben, gelangt er nach Delphi, wo er, mabrend die Erinnven schlafen, ben Gott, ber seine That ihm auferlegt hatte, um Schutz gegen seine Berfolgerinnen anfleht. Apollo gebietet ibm, nach Athen zu flüchten, wo er von Ballas Erlöfung hoffen durfe. Aber auch dabin folgen ihm die Erinnben, nachdem sie von Rlytamnestra's Schatten aus ihrem Schlafe geweckt Auf Drefts Gebet um Sulfe und Rettung erscheint Ballas; fie fest, nachdem fie die Parteien vernommen, auf dem Areopagus ein Bericht von zwölf athenischen Burgern ein, benen fie die Entscheidung anbeimstellt. Apollo, ben Dreft um Beistand angerufen hat, tritt als Fürsprecher und Bertheibiger seines Schützlings ben anklagenden Erinnpen gegenüber. Die Gründe für und wider die von Orest verübte That werben erwogen, die Richter ftimmen burch schwarze und weiße Steinden, Ballas felbst gibt ein weißes ab; bei ber Zählung find die Stimmen gleich, der Beflagte wird nach ber Erflärung der Göttin freigesproden, den Unklägerinnen aber ein Seiligthum im attischen Gebiet eingeräumt.

Hiervon weicht nun die Sage, der Euripides gefolgt ist, in einem sehr wesentlichen Bunkte ab. Nachdem nämlich Orest, wie bei Aeschylus,

vor dem Areopagus durch Stimmengleichheit der Richter freigesprochen ist, theilen sich die Erinnyen: die einen erkennen die Gultigkeit des Spruches an und erhalten in Attica ein Heiligthum, die andern aber lehnen sich dagegen auf und verfolgen den Orest von neuem. Er nimmt wiederum seine Zuslucht zum Apollo, der ihm besiehlt, zum Lande der Taurier zu schiffen, von da ein heiliges, vom Himmel herabgefallenes Bild seiner Schwester Artemis zu entführen und es nach Attica zu bringen. Diesen Austrag vollzieht Orest, aber nur mit Hülfe seiner Schwester Iphigenia, die er als Priesterin des Heiligthums sindet, das er zu berauben gekommen ist, und die er mit dem Bilde aus dem Lande der Barbaren in die Heimath hinüber führt. — Und nun kann ich sofort zur nähern Inhaltsangabe der euripideischen Tragödie übergehen.

Der Schauplat ist im Lande der Taurier vor dem Tempel der Artemis. Sphigenia tritt allein auf und berichtet, wie in einem Prolog, über ihr Geschlecht und ihr Geschick bis zu ihrer Ankunft bei ben Tauriern. Sier muffe fie vermoge ihres Priefteramte alle, Die bom Sellenenvolke fich dem Lande naben, als Opfer der Göttin weihen; die gräßliche Blutthat selbst werde von Andern im Innern des Tempels vollbracht. Mehr wolle fie davon nicht fagen, doch was fie diese Nacht im Traume geschreckt, bem Aether klagen, ob das vielleicht Gulfe bringe. In Argos, ihrer Beimath, fo fei's ihr vorgekommen, habe fie gefchlummert, mitten im Frauengemach, ale ploglich unter ihr die Erde erzittert, fie vom Lager geflohen und alsbald das königliche Wohnhaus in Trummer jufammengefturgt fei. Rur eine Saule blieb gurud; von ihrem Scheitel wallte blondes Saupthaar, und fie fprach mit Menschenlaut. Sie aber, eingebent ihres Priestcramtes bei ben Tauriern, habe die Saule gewaschen, wie ein zum Tode bestimmtes Opfer. Dieses Traumgeficht bedeute nun gewiß nichte anderes, ale Dreft fei gestorben, von der Schwester felbst als Opfer geweiht. Ihm wolle fie mit andern Bellenenfrauen, die in der Taurier Gefangenschaft ihr als Dienerinnen gugefellt find, jest eine Todtenspende bringen. - Sie geht, ihre Begleiterinnen zum beiligen Geschäfte abzurufen.

Unterdeß find Dreft und Phlades an ber taurischen Rufte gelandet. Sie tommen von ihrem Schiffe, bas fie in einer Bucht gurudaelaffen. jum Tempel ber Artemis. Rach einem turgen Wechselgesprach, in weldem fie fich gegenseitig in der Ueberzeugung bestärken, daß sie wirklich die blutige Opferstätte erreicht haben, erzählt Dreftes in einer an den Apollo gerichteten Rede, wie er auf fein Geheiß des Baters Blut an der Mutter geracht, aber von den Erinnpen verfolgt und das Baterhaus fliebend, Griechenland durchirrt habe, bis ihm im Tempel bes Gottes Befreiung von feinem Bahnfinn verheißen worden, wenn er von den Tauriern das Bild der Artemis nach Attica brachte. Gehorfam fei er Apollo's Worten nachgekommen und nun hier in fremdem, ungaftlichem Lande. Dann fich zu Pylades wendend, fpricht er feine Soffnungelofigkeit aus, den beabsichtigten Raub vollführen zu können. Der Freund ermuthigt ihn, indem er ihn auf bas gewiß untrügliche Drakel bes belphischen Gottes hinweist, mahnt aber von sofortigem Eindringen in den Tempel ab: beffer sei ce, in einer bergenden Sohle den Ginbruch der Nacht abjuwarten und dann das Wagniß ju bestehen. Drest geht hierauf ein; beide Freunde gieben fich gurud.

Mit dem Chor der Tempeldienerinnen zuruckehrend, vollbringt Sphigenia das Todtenspfer; diese Handlung wird von ihr und dem Chor mit Wechselgesangen begleitet, in denen wir, obgleich die frühern Schicksale bes tantalischen Hauses berührt werden, doch wenig Neues erfahren. Zulest beklagt Iphigenia ihr herbes Loos, daß sie hier, ein Gast in unholdseliger Wohnung, gattenlos, kindlos, heimathlos und freudlos eine furchtbare und traurige Psiicht an unglücklichen Fremdlingen üben müsse.

Es tritt ein Rinderhirt auf und meldet die Annäherung zweier grieschischer Jünglinge, von denen der eine nach der Anrede des andern Bylades heißen muffe. Zwischen den Felsen des Seegestades seien sie von ihm und seinen Genossen, die in der Nähe ihre Heerden weideten, wahrgenommen und von einigen für Götter, von andern für Schiffsbrüchige gehalten worden. Indeß habe man sich ihrer doch zulest bemächtigen wollen, als plößlich der eine von Buth ergriffen worden sei und

vor dem Areopagus durch Stimmengleichheit der Richter freigesprochen ist, theilen sich die Erinnyen: die einen erkennen die Gültigkeit des Spruches an und erhalten in Attica ein Heiligthum, die andern aber lehnen sich dagegen auf und verfolgen den Orest von neuem. Er nimmt wiederum seine Zuslucht zum Apollo, der ihm besiehlt, zum Lande der Taurier zu schiffen, von da ein heiliges, vom Himmel herabgefallenes Bild seiner Schwester Artemis zu entführen und es nach Attica zu bringen. Diesen Austrag vollzieht Orest, aber nur mit Hülfe seiner Schwester Iphigenia, die er als Priesterin des Heiligthums sindet, das er zu berauben gekommen ist, und die er mit dem Bilde aus dem Lande der Barbaren in die Heimath hinüber führt. — Und nun kann ich sofort zur nähern Inhaltsangabe der euripideischen Tragödie übergehen.

Der Schauplat ift im Lande ber Taurier vor dem Tempel ber Ar-Iphigenia tritt allein auf und berichtet, wie in einem Prolog, über ihr Geschlecht und ihr Geschick bis zu ihrer Ankunft bei den Tauriern. Sier muffe fie vermoge ihres Priefteramts alle, Die bom Sellenenvolke fich dem Lande naben, als Opfer der Göttin weihen; die gräßliche Blutthat selbst werde von Andern im Innern des Tempels vollbracht. Mehr wolle fie davon nicht fagen, doch was fie diese Nacht im Traume gefchrectt, dem Aether flagen, ob das vielleicht Gulfe bringe. In Argos, ihrer Beimath, fo fei's ihr vorgekommen, habe fie geschlummert, mitten im Frauengemach, als ploglich unter ihr die Erde erzittert, fie vom Lager geflohen und alsbald das königliche Wohnhaus in Trummer jusammengefturgt fei. Rur eine Saule blieb gurud; von ihrem Scheitel wallte blondes haupthaar, und fie fprach mit Menschenlaut. Sie aber, eingebent ihres Priesteramtes bei ben Tauriern, habe bie Saule gewaschen, wie ein zum Tode bestimmtes Opfer. Dieses Traumgesicht bedeute nun gewiß nichte anderes, ale Dreft fei gestorben, von ber Schwester selbst als Opfer geweiht. Ihm wolle fie mit andern Sellenenfrauen, die in der Taurier Gefangenschaft ihr als Dienerinnen gugesellt find, jest eine Todtenspende bringen. - Sie geht, ihre Begleiterinnen zum beiligen Geschäfte abzurufen.

Unterdeß find Dreft und Pplades an der taurischen Rufte gelandet. Sie tommen von ihrem Schiffe, das fie in einer Bucht zurudgelaffen. jum Tempel ber Artemis. Rach einem kurzen Wechfelgesprach, in weldem fie fich gegenseitig in der Ueberzeugung bestärken, daß sie wirklich bie blutige Opferstätte erreicht haben, erzählt Orestes in einer an ben Apollo gerichteten Rede, wie er auf sein Geheiß des Baters Blut an der Mutter geracht, aber von ben Erinnpen verfolgt und bas Baterbaus fliehend, Griechenland durchirrt habe, bis ihm im Tempel des Gottes Befreiung von feinem Bahnfinn verheißen worden, wenn er von den Tauriern das Bild der Artemis nach Attica brachte. Gehorfam fei er Apollo's Worten nachgekommen und nun hier in fremdem, ungaftlichem Lande. Dann fich zu Pylades wendend, fpricht er feine Soffnungelofigkeit aus, den beabsichtigten Raub vollführen zu können. Der Freund ermuthigt ihn, indem er ihn auf bas gewiß untrügliche Orakel bes belphischen Gottes hinweist, mahnt aber von sofortigem Eindringen in den Tempel ab: beffer fei es, in einer bergenden Sohle den Ginbruch der Nacht abzuwarten und dann das Wagniß zu bestehen. Dreft geht hierauf ein; beide Freunde ziehen fich gurud.

Mit dem Chor der Tempeldienerinnen zurucktehrend, vollbringt Iphigenia das Todtenspfer; diese Handlung wird von ihr und dem Chor mit Wechselgefängen begleitet, in denen wir, obgleich die frühern Schickssale des tantalischen Hauses berührt werden, doch wenig Neues erfahren. Zulett beklagt Iphigenia ihr herbes Loos, daß sie hier, ein Gast in unholdseliger Wohnung, gattenlos, kindlos, heimathlos und freudlos eine furchtbare und traurige Pflicht an unglücklichen Fremdlingen üben müsse.

Es tritt ein Rinderhirt auf und melbet die Annäherung zweier griechischer Jünglinge, von denen der eine nach der Anrede des andern Pplades heißen muffe. Zwischen den Felsen des Seegestades seien sie von ihm und seinen Genossen, die in der Nähe ihre Hecrden weideten, wahrgenommen und von einigen für Götter, von andern für Schiffbrüchige gehalten worden. Indeß habe man sich ihrer doch zulest bemächtigen wollen, als plöglich der eine von Wuth ergriffen worden sei und

schreiend, er sebe die Erinnpen, bereit ihn zu erwürgen und zu zermalmen, fie alle mit Angst und Entsetzen erfüllt, bann aber, als er gegen ibre Beerden mit dem Schwerte seine Buth ausgelassen, sie zur Bertheibigung ihres Eigenthums berbeigezogen habe. Nach einem bigigen Rampfe, in welchem beide Fremdlinge der gangen hirtenschaar lange Widerstand geleistet, seien fie endlich übermaltigt, ihrer Baffen beraubt und bor ben Rönig geführt worden, der fie nun der Artemis jum Opfer hersende. . Iphigenia befiehlt dem Birten, die Fremdlinge berbeizuführen, und fordert ben Chor auf, alles zur Weihung der Opfer bereit zu halten. Erbittert durch den vermeintlichen Untergang ihres Bruders Dreft, hat fie jest nicht, wie fonft, Thranen für die Unglücklichen, die an ihrer Göttin Altar bluten follen. Sie wünscht nur, zweifelt jedoch an der Erfüllung dieses Bunfches, daß das Meer ihr die Urheber ihres Diggefchickes, helena und Menelaus, zuführte, damit fie durch deren Opfertod ihren Rachedurft lofchen konnte. Doch, indem fie fich die Angst und Qual ins Gebachtniß ruft, die fie felbst zu Aulis erlitten, als das Meffer über fie gezudt mar, erweicht fich ihr Gemuth; fie fann nicht glauben, daß bie Unsterblichen Gefallen an vergoffenem Menschenblut finden; nur diefes menschenmörderische Bolt, das fie umwohne, meffe nach feines Bergens Bartigfeit der Götter Wohlgefallen ab.

Rach einem Chorgesange, in welchem die Tempeldienerinnen ihre Berwunderung über die Hersahrt der gefangenen Landsleute und ihr Berlangen zu erkennen geben, von deren Geschlecht und Schicksalen etwas Näheres zu erfahren, zulest aber ihre Sehnsucht nach dem geliebten Heimathkande aussprechen, erscheinen in Fesseln Drest und Pylades. Iphigenia gebietet den Dienern, welche sie herbeigeführt haben, ihnen die Fesseln abzunehmen und im Innern des Tempels die Anstalten zum Opfer zu tressen. Dann von Mitleid für ihre Landsleute ergriffen und deren trauriges Geschick, den Kummer der Eltern und Schwestern, die sie vielleicht daheim zurückgelassen haben, beklagend, befragt sie sie um Abkunst und Namen. Drest, der überzeugt ist, daß nichts ihn und den

Freund von dem Tode retten konne, mahnt die Briefterin ab, sein und Pplades' Loos durch mitleidsvolle Klage und neugieriges Forschen noch harter zu machen, weist aber doch auf sich hin, als Iphigenia weiter fragt, wer von ihnen Pylades beiße. Den Namen feines Ungludegenoffen zu nennen, lehnt er ab und verhindert somit die sofortige Erkennung der Geschwister, die auch der Rame Pplades nicht berbeiführen fann, da der mahre Eigner beffelben erft nach Sphigeniens Entrudung aus Aulis geboren ift. Indeffen erfährt diese allmählich von ihrem Bruder, daß er aus Argos stamme, von dort freiwillig und unfreiwillig geflohen sei, daß Troja gefallen, Menelaus Selenen zurudgebracht habe, daß Kalchas und Achilleus in der Fremde ihren Tod gefunden, Odpffeus, wie es beiße, noch umberirre, Agamemnon aber bei feiner Beimkehr von der Gattin und diese spater von des Sohnes Band erschlagen seien. Noch fei aus dem unseligen Saufe Elektra übrig, die altere Schwester lange bingewürgt, der Muttermörder zwar am Leben, aber nirgend und überall zu finden. Alle diese Rachrichten entlockt Sphigenia dem Dreft nur durch eine ganze Reihe von Fragen; durch die lette erlangt fie die Ueberzeugung, daß Träume bloße Truggebilde vor die Seele führen, und Dreft bestärft fie barin, indem er die Götter überhaupt ber Luft an Luge und Trug zeiht. Ihr leben also noch liebe Berwandte in der Heimath, unter ihnen selbst ber einzige Bruder. Diesem Nachricht von fich zu geben, glaubt fie jest ein ficheres Mittel gefunden zu haben. Der, welchen fie für Bylades halt, foll, von ihr freigelaffen, nach feiner Baterftadt jurudkehren und ihren Berwandten ein Schreiben von ihr überbringen, das fie schon lange für eine folche Gelegenheit bereit gehalten bat; ber anbere Gefangene bagegen muffe im Lande der Taurier bleiben und ben Opfertod erleiden. hierauf will Orest nicht eingehen; er verlangt vielmehr, daß er hier fterbe, der Freund aber nach Argos mit dem Briefe aufbreche. Iphigenia ist mit dem Tausch zufrieden und den Edelmuth bes Junglings bewundernd, municht fie fich einen Bruder von gleicher Gefinnung. Ale Dreft barauf von ihr die Art bee ihn erwartenden Opfertodes erkundet, und fie ibm alle Leichenfeierlichkeiten zu gewähren

versprochen hat, über die sie verfügen könne, begibt fie sich fort, um den Brief zu holen.

Un einen furzen Zwischengesang bes Chore, in welchem er bas Geschick der beiden Freunde bejammert, schließt sich eine Reihe von Bechselreden zwischen diesen. Buerft sprechen fie ihre Bermunderung über der Priefterin Bekanntschaft mit den Belden und Schickfalen Griechenlands aus, eine Bekanntschaft, die fich aus jener Befragung bes Dreft zu beutlich ergeben hat. Sodann verlangt Pplades, mit Dreft zugleich zu fterben, um bereinst nicht bes Berrathes an bem Freunde . geziehen zu werden. Doch dieser weiß ihn durch gewichtige Borftellungen von seinem Borsat abzubringen, wogegen Pylades den Dreft wieder ermahnt, noch nicht völlig an feiner Rettung zu verzweifeln und lieber bem Spruche bes Gottes, ber ihn hierhergesandt habe, ju vertrauen. Ihrem Gespräch macht die Rudtunft Iphigeniens, die das Schreiben bringt, ein Ende. Ihr ift eingefallen, Pplades tonne, wenn er erft der ihm jest brobenden Gefahr entgangen fei, leicht fein ihr gegebenes Bersprechen vergeffen und ben ihm anvertrauten Brief nicht abgeben. foll fich also burch einen Schwur dazu verpflichten, wogegen Dreft verlangt, daß auch Sphigenia fich für die Rettung seines Freundes eidlich verburge. Beide schwören, boch Pplades mit dem ausdrudlichen Borbehalt, daß wenn seinem Schiffe auf der Rücksahrt ein Unfall begegnen und baburch bas Schreiben verloren geben follte, ihm die Richterfüllung bes Eides nicht als Schuld angerechnet werden durfe. Dies veranlagt bie Priefterin, ihm ben Inhalt des Briefes wortlich mitzutheilen, damit er jedenfalls wenigstens mundlich die Nachricht nach Argos bringen konne, an deren ficherer Beforderung ihr fo viel liegt. Die unmittelbare Folge davon ift die wechselseitige Wiedererkennung ber Geschwifter. Anfangs fteht Sphigenia freilich noch an, in dem einen der Gefangenen den Bruber zu begrußen, balb indeg benimmt er ihr jeden 3meifel durch Mittheilung der untrüglichsten Bahrzeichen. Die Freude über ein fo unverhofftes Wiederfinden ift um fo größer, je entfeslicher fich ben Geschwiftern ber Bedanke aufdrangt, mas ohne ein gegenseitiges Erkennen geschehen

ware. Aber bald fampft in Iphigeniens Bruft mit der Freude die Sorge, wie der geliebte Bruder nun zu retten fei, wie fie felbst dem Lande der Barbaren werde entfliehen können. Pylades mahnt für den Augenblick alles andere bei Seite zu schieben und auf Mittel zur Flucht zu finnen. Doch Iphigenia will junachst noch über bie Ihrigen, jumal über Gleftra, nähere Auskunft haben. Sie erfährt, daß die Schwester, mit Pylades . vermählt, gludlich babeim lebe. Warum Dreft fo unkindlich an der Mutter gehandelt, weigert er fich ju fagen; bagegen erzählt er ausführlich die Folgen seiner That und die Beranlassung seiner Sierherkunft, woran er die Aufforderung an die Schwester schließt, ihm zur Erlangung und Entführung des beiligen Bildes ihren Beiftand zu leiben. Sie ift dazu bereit, wenn Dreft fie mit dem Bilde zugleich dem Lande der Taurier entführen wolle, verwirft aber die Borfchlage, die er gur Bewerkstelligung feines Borhabens macht. Ein befferer Ausweg finde fich in bem Borgeben, das Bild der Göttin fei durch die Nabe eines mabnfinnigen Muttermörders beflect worden und erheische Reinigung in der heiligen Mecresflut; dabinab muffe es von der Briefterin felbst getragen, bort muffen auch der Muttermörder und der Theilnehmer an seiner Unthat entfündigt werden, um der Göttin wohlgefällige Opfer zu fein. alles wolle fie dem Könige einreden, und fei man dann zum Deere in die Rabe bes harrenden Schiffes gelangt, werde es leicht fein, auf ihm mit dem Bilde zu entkommen. Dreft preift die Berschlagenheit des Beibes und hofft ben gludlichsten Ausgang, fofern der Chor, der alles mit angehört hat, Verschwiegenheit angelobe. Sierzu beredet ihn Iphigenia und geht, nachdem fie in turgem Gebet die Artemis um Beiftand für fich, den Bruder und den Freund angefleht hat, mit diesen beiden in ben Tempel. Es folgt nun wieder ein Chorgefang, worin die Tempelbienerinnen ihre Sehnsucht nach ber Beimath laut werden laffen. Rach feiner Beendigung tritt, von Dienern und Sclaven begleitet, Thoas, der König des Landes, auf; gleich nach ihm Jphigenia mit dem Bilde der Artemis. Es gelingt der Priesterin, den Ronig ju überreden, daß er fie mit ben wiederum vorgeführten und in Feffeln gelegten Gefangenen

unter Begleitung weniger Diener an eine beimliche Stelle des Meerufers ziehen laffe, durch andre aus feinem Gefolge dem Bolte in der Stadt gebiete, daheim zu bleiben, felbst aber im Tempel ihrer Ruckehr harre. Sierauf entfernt fie fich mit ihren Gefangenen, mabrend Thoas mit feinem Gefolge nach einer andern Seite abgeht. Der zuruchleibende Chor nimmt von bem Umftande, daß der gange Betrug mit dem Bilbe nur gespielt werde, damit sich der Drakelspruch des Apollo erfülle, Anlag, in einem Gesange die Gründung des delphischen Seiligthums zu erzählen und zu preisen. Da erscheint in voller Gile ein Bote, ber ben König ju fprechen verlangt und dem Chor mit wenigen Worten berichtet, die Briefterin fei mit dem beiligen Bilbe und ben Gefangenen ju Schiffe entflohen. Der Chor will von dem Aufenthaltsorte des Rönigs nichts miffen; der Bote jedoch, der Einverständniß der Beiber mit den Entflohenen ahnt, vermuthet den Thoas im Innern des Tempels, aus welchem berselbe auch gleich auf bas laute Rufen bes Boten heraustritt. Er vernimmt nun das Rabere über die Flucht der Griechen; doch fei es noch Zeit, fich ihrer wieder zu bemächtigen, da ein widriger Wind bas Schiff in der Nahe des Ufers gurudhalte. Sofort befiehlt der König, den Flüchtlingen nachzuseben, und droht dem Chor, den auch er für Mitwiffer des Truges halt, bei feiner Rudfehr vom Deer mit schwerer Strafe. Allein bevor er aufbrechen tann, erscheint dem Thoas die Göttin Ballas und gebietet ihm von der Berfolgung abzustehen, da die Flüchtlinge mit der Entwendung des Bilbes nur ben Befehl des Apollo erfüllten. Dann ruft fie dem Dreft, der auch aus der Ferne ihre Götterstimme vernehmen werbe, nach, mit dem Bilde und der Schwester zu fliehen und, wenn er fich der griechischen Rufte nabern werde, nach Attica zu fteuern, bort zu landen, ju Sala der Artemis ein Seiligthum ju gründen und darin das entwendete Bild aufzustellen; Iphigenia aber folle in dem neuerbauten Tempel Priesterin ber Göttin bleiben. Endlich macht sie es noch dem Dreft zur Pflicht, ben Chor ber gefangenen Griechinnen aus bem Lande der Taurier in die ersehnte Beimath guruckzuführen. Thoas unterwirft

sich ehrfurchtsvell dem Gebot der Pallas; ein kurzer Chorgesang zum Preise der Göttin bildet den Schluß.

Ich bin absichtlich bei der Inhaltsangabe der euripideischen Tragodie etwas ins Einzelne gegangen; dadurch allein konnte ich mir bas Mittel verschaffen, auch benjenigen meiner Lefer, die das griechische Stud nicht naber kennen, die durchaus eigenthumliche Auffassungs - und Behandlungsweise beffelben Gegenstandes von Seiten bes beutschen Dichtere überzeugend barguthun. Bu dem Ende werde ich erftene zeigen, daß schon die Kabel gang anders bei Goethe als bei Euripides, deffen Bert unfer Dichter zunächst vor Augen hatte, angelegt ist; zweitens, daß die Charaktere in der deutschen Dichtung der griechischen gegenüber völlig umgewandelt und neu geschaffen erscheinen; und drittens, daß auch in den die ganze Sandlung bestimmenden und tragenden sittlichen wie religiösen Motiven ein unendlicher Abstand zwischen beiden Werken Statt findet. Deute ich bann auch noch ben Unterschied in ber Form an. fo wird fich aus dem allen von felbst ergeben, daß wir in der goethe'schen Sphigenie ein gang modernes, und zwar ein im vollsten Sinne des Wortes deutsches Runftwert befigen.

Auch bei Goethe eröffnet Iphigenie in einem Selbstgespräch die Handlung, aber in ganz andrer und ungleich natürlicherer Weise als bei Euripides. Aus dem Tempel ihrer Göttin in den ihn umgebenden hain tretend, erzählt sie nicht, wie es dort geschieht, Wolken und Bäumen ihre Abkunft und ihr Geschiek; sie legt dem nur das lebendig ausgesprochene Wort unter, was ihr Inneres bewegt. Allein mit großer Kunst und ohne den geringsten Zwang weiß uns der Dichter damit zugleich ihre äußeren Verhältnisse anzudeuten, soviel uns davon für den Augenblick zu wissen Frommt. Gleich die ersten Verse kündigen sie als Priesterin des Geiligthums an, das sie so eben verlassen hat. Aus den nächst folgenden ersahren wir, daß sie hier nicht heimisch, daß sie eine Griechin ist, die ein hoher Wille hier schon lange verborgen hält; daß die Sehnsucht sie fortwährend in die Heimath zieht, wo sie Eltern und Geschwister zurückgelassen hat. Dann beklagt sie das traurige Loos derer, die fern

von ihren Lieben ein einsam Leben führen muffen; und doch sei auch hierin, wie in allem Uebrigen, der Mann, dem Weibe gegenüber, noch glücklich zu preisen. So werde sie, durch ein seindseliges Schicksal in die Ferne getrieben, hier von Thoas in ernsten, heiligen Sclavenbanden sestgehalten. Beschämt gesteht sie, daß sie mit stillem Widerwillen ihrer Göttin diene, der ihr Leben zu freiem Dienst gewidmet sein sollte. Doch habe sie stets auf ihre Hülfe gehofft und hosse auch jest noch durch sie Rücksehr zu den Ihrigen. In dem Gebet, worin sie die Göttin um Erfüllung dieses liebsten Wunsches ansleht, deutet sie dann bestimmter auf ihr und ihres Hauses Schicksal, auf Eltern und Geschwister hin.

Run tritt Arcas, einer vom Gefolge des Ronigs, auf, diesen felbst, ber von einem siegreichen, ben Tod seines Sohnes rachenden Feldzuge beimgekehrt ift, der Priefterin ankundigend. In dem Gespräch beider enthüllt fich und noch mehr der tiefe Gram, der an Sphigeniens Bergen nagt: sie fühlt sich in der Fremde nur als eine Bertriebene und Berwaiste; in frühster Jugend, da sich kaum die Seele an Bater und Geschwister gebunden, hat fie ein fremder Fluch gefaßt und mit eherner Kauft bas schöne Band zerriffen. Gelbst gerettet, muß sie, gleich einem Schatten, ber um fein eigen Grab wankt, ihr Leben vertrauern und binträumen : benn ein unnuges Leben sei ein früher Tod, und dies Frauenschicksal hat sie vor allen getroffen. Dem widerspricht Arcas. Sie wolle bier nichts gethan haben seit ihrer Ankunft? Wer habe bes Ronigs trüben Sinn erheitert? wer den alten graufamen Gebrauch, der jeden Fremden am Altar Diana's geopfert, von Jahr ju Jahr mit fanfter Ueberredung aufgehalten und die Gefangenen vom gewissen Tode fo oft ins Baterland gurudgeschickt? Sabe Die Göttin nicht, fatt ergurnt gu fein, daß fie der blutigen Opfer ermangle, ihr fanft Gebet in reichem Maaß erhort? umschwebe mit frohem Fluge nicht der Sieg das Beer und eile er ihm nicht sogar voraus? und fühle nicht jeder ein besseres Loos, seitdem der Ronig, der fo lange weise und tapfer fein Bolf geführt, nun sich auch der Milbe in ihrer Gegenwart erfreue und den Seinen die Pflicht des schweigenden Gehorsams erleichtre? Das nenne fie unnut,

wenn von ihrem Wefen auf Taufende ein Balfam berabträufle? wenn fie dem Bolt, dem fie von einer Gottheit gebracht worden, eine ewige Quelle des neuen Gludes sei und an dem unwirthbaren Todesufer dem Fremden Beil und Rudfehr zubereite? Er bittet fie, ihm, ber ihr treu und redlich ergeben fei, zu glauben und feinem Rathe zu folgen. Wenn der Ronig, dem fie fich bisher verschloffen, heute mit ihr reden werde, moge fie ihm burch Entgegenkommen erleichtern, was er ihr zu fagen habe. Seitbem er seinen Sohn verloren, vertraue er wenigen ber Seinen mehr und diesen Wenigen nicht mehr wie sonft. Er fürchte ein einsames, hülfloses Alter, ja vielleicht Aufstand und frühzeitigen Tod. Lange habe er fie als Gattin heimzuführen gewünscht; jest fei ber Bunfch jum feften Borfat geworden. Beigere fie fich, überlaffe ibn fich felbst, so werde der Unmuth in ihm reifen und, ihr Entsehen bringend, fie zu fpat bereuen laffen, daß fie treuem Rathe nicht gefolgt fei. Erschreckt durch diese Reden, glaubt Iphigenie schon, der König finne darauf, fie bom Altare mit Gewalt zu reißen und fich anzueignen. Darüber beruhigt fie zwar Arcas, aber er fürchtet einen andern harten Schluß von Thoas. Mehr zu sagen, verhindert das Nahen des Rönigs; Arcas entfernt fich; Iphigenie beschließt nach kurzer Ueberlegung, mit der Wahrheit dem Thoas entgegenzutreten, und begrüßt den Ankommenben mit Segensspruch und Segenswunsch. Gleich seine ersten Erwicderungsworte bestätigen ihr, was Arcas über die Stimmung bes Ronias angedeutet hat. Er fühlt fich einsam und verlassen in seinem Saufe. Einen alten Wunfch im Bergen tragend, der auch ihr nicht fremd fei, tomme er in den Tempel : er hoffe die Briefterin jum Segen seines Bolts und fich jum Segen als Braut heimzuführen. Iphigenie fucht bem Un= trage auszuweichen: als einer Flüchtigen, die an diesem Ufer nichts als Schut und Rube gesucht, biete ihr ber Konig zu viel. Gegen ben Borwurf, daß sie sich mit Unrecht so lange in das Geheimniß ihrer Abkunft eingehüllt, entschuldigt fie fich mit der Sorge, die fie um ihre Butunft tragen muffe, erfahre Thoas, welch verwunschtes Saupt er nahre und fcupe. Ale ihr jedoch ber Ronig einwirft, daß der Schut einer Schuld-

beladenen nie den Segen auf ihn gebracht haben wurde, der ihm von oben tomme, feitdem fie bei ihm eines frommen Gaftes Recht genieße, und als er ihr erklart, daß ihm der Wille der Göttin, wie er ihm zeither beilia gewesen, auch fortan Gesetz sein werde, fo daß, wenn fie nach Saufe Rudtehr hoffen konne, er fie von aller Forderung losspreche; wofern ihr aber der Weg dahin auf immer versperrt sei, sein Recht auf sie in Unfpruch nehme: entschließt fich Iphigenie endlich, bom alten Bande Die Bunge zu lofen und ihm ihres Saufes Gefchid, von Tantalus' Erhöhung und Sturg an bis zu ihrer eigenen Rettung durch Dianens Sand, ju berichten. Der König erneuert seinen Antrag; als beffen ungeachtet die Briefterin bei ihrer Weigerung beharrt und ihm offen bekennt, daß fie noch immer das Baterhaus wieder zu sehen hoffe, wohin fie fich mit allen Kräften ihrer Seele gezogen fühle, bricht der verhaltne Unmuth in ihm hervor, und nach turger Bechselrede verfündigt er ihr feinen Entschluß: sie moge auch fortan ihr Umt verwalten; doch wenn er bisher um ihretwillen feiner Pflicht vergeffen und das Murren feines Bolks überhört habe, so solle von nun an in alter Beise am Altar der Göttin geopfert werden. Zwei Fremde, in den Soblen des Ufers versteckt gefunden, seien in seiner Sand; mit diesen solle die Göttin ihr lang entbehrtes Opfer wieder empfangen. Er geht, die Gefangenen der Priesterin ju überfenden. Diese, allein gelaffen, schließt mit einem Gebet, worin fie Dianen anfleht, ihre Hände, wie fo lange, auch fernerhin rein von Blut zu erhalten, den erften Act.

Der zweite beginnt mit dem Auftreten der beiden Gefangenen, Drest und Pylades. Sie sind im Gespräch begriffen. Schon die ersten Worte Drests lassen uns ein von tiefer Schwermuth umdüstertes Gemüth erkennen. Er weiß, daß er den Lodesweg geht, und sindet darin die Erfüllung von Apollo's Spruch, der ihm Hülfe und Rettung im Tempel seiner Schwester zu Tauris verheißen habe. Die gräßlichen Rachegeister, die ihn bisher verfolgt haben, sind am Saume des heiligen Haines zurückgeblieben. Er wünscht nur so lange Ruhe vor ihnen zu haben, bis sein Geschick mit seinem Tode am Altar der Göttin erfüllt sei. Unten

werde er fie wieder aufsuchen. Wenn ihm noch etwas Soffnung ober Kurcht gebe, so sei es seines Freundes Leben oder Tod : daß er ihn mit in feinen Untergang reißen foll, laftet jest am schwersten auf feiner Seele. Bang anders denkt und fpricht Pplades: er finnt noch auf Rettung aus der so nahe brobenden Gefahr; er will auch dann noch nicht bie Soffnung aufgeben, wenn die Briefterin fie beide icon jum Opfertode weihe. Auch Orest moge vom Unmuth seine Seele erheben: ber Götter Worte seien nicht boppelfinnig; er werde hier Trost und Gulfe finden, wie Apollo es verheißen habe. Im Berlauf des Gespräche wird uns das Berhaltniß beider Freunde, wie es fich von früher Jugend an unter ihnen gestaltet hat, aufe lebendigste veranschaulicht. Drefte Worte versegen und in die Königshalle ju Mycen, wo er mahrend Agamemnons Abwesenheit als Knabe sich an den Schoof der trauernden Elektra schmiegte, um ihrer Erzählung vom Bater zu lauschen ; bann in Stropbios' Saus, wo er nach des Baters Ermordung eine Freistatt fand und an der Seite bes Pylades eine hoffnungsreiche Jugend verschwärmte; an bas Ufer des Meeres, wo fie Abends an einander gelehnt fagen und von großen Thaten träumten. Schaubernd muß er fich nun aber bekennen, daß nichts davon in Erfüllung gegangen; ihm fei das gräßliche Loos gefallen, jum Muttermörder ju werden, bamit ber alte Sag ber Götter gegen Tantalus' Stamm auch noch an ihm, bem letten Sprögling, fich bewähre. Dagegen zeigt fich in allen Gegenreden des Bylades der treue, ftats tröftende, aufrichtende, ermunternde, auf Rath und Gulfe bedachte Freund. Wiederholt dringt er in Dreft, Apollo's Worten zu vertrauen. Dann theilt er ihm mit, mas er bereits von ihren Bachtern über die stille Gewalt ausgekundschaftet habe, die ein göttergleiches Weib hier als Briefterin Dianens über König und Bolf ausübe; dies bente er zu ihrer Rettung geschickt benuten zu konnen. Rulest, ba er Ivbigenien naben fieht, bittet er ben Dreft, fich fure erfte ju entfernen, bie er mit ber Briefterin gesprochen, ber er nicht gleich ihren namen und ihr Schicksal vertrauen könne. Unmittelbar nach Drefts Abtreten erscheint auch Iphigenie. Die Entfesselung des Pylades begleitet fie mit dem Bunsche,

daß die Götter abwenden mögen, was die Gefangenen bedrobe. Bplades erkennt gleich in ihr eine Griechin, und seine Freude barüber entbedt ihr ebenso bald in ihm einen Landsmann. Ihren Namen und ihre Berkunft, wonach er fragt, verschweigt sie: es moge ihm genügen, in ihr bie Briefterin, von ihrer Göttin felbst gewählt und geheiligt, ju wiffen. Dagegen foll er ihr fagen, wer er fei, und welch unseliges Gefchid ibn mit dem Gefährten hierher gebracht habe. Pplades gibt fich fur den jungern Bruder des Andern aus: er felbft heiße Cephalus, jener Laobamas : zwischen ihnen beiden habe rauh und wild ein mittlerer gestanden und schon im Spiel ihre jugendliche Einigkeit und Luft getrennt, bis nach bes Baters Rudfehr von Troja und seinem balb darauf erfolgten Tode der Streit um Reich und Erbe die Geschwister in offene Feindschaft gebracht. Er felbst habe fich jum altern Bruder geneigt, ber den mittlern erschlagen habe; von den Furien um der Blutschuld willen umbergetrieben, fei der Unglückliche endlich von Apollo diefem Ufer mit der hoffnung auf Rettung im Tempel seiner Schwester zugesandt worden. Iphigenie verlangt vor allem andern Kunde von dem Schicksal Troja's. Sie erhält fie, und zugleich nennt Pplades die berühmteften der von Aulis aufgebrochenen und vor Troja gefallenen Belben. Schon hofft fie, da ihr Bater unter diesen nicht mit erwähnt wird, daß er ihr noch lebe, als Phlades das furchtbare Ende Agamemnons ausführlich erzählt. fragt nur noch, was Rlytamnestra ju folder That getrieben, und wankt, von Schmerz überwältigt mit verhülltem Saupte davon, als fie vernommen hat: ber ältesten Tochter Iphigenie Opfertod, auf Unlag Ugamemnone ju Aulis ins Werk gesett, habe der Mutter einen Widerwillen gegen den Gatten fo tief ine Berg geprägt, daß fie den Worten Aegisthe nachgegeben und den von Troja heimgekehrten Sieger mit Negen des Berderbens felbst umschlungen babe. Bylades, allein zuruckgeblieben, schließt aus der Erschütterung, die seine Erzählung in der Priesterin hervorgebracht hat, sie möge Agamemnon wohl gekannt haben und aus einem hohen Saufe hierher verkauft fein. Um fo cher überläßt er fich ber Hoffmung, durch fie ben Rettungeweg für fich und seinen Freund zu finden.

Der dritte Act hebt mit ber Begegnung Drefts und Iphigeniens an. Bie dem Pplades, löft bie Priefterin nach dem Borrecht des Seiligthums auch diesem Gefangenen die Bande jum Zeichen eines schmerzlichern Gefcide. Noch tann fie es nicht benten, daß er mit bem Gefährten verloren fei; und nie werde sie felbst sie mit morderischer hand bem Tode weiben. Doch verweigere fie sich dieser Bflicht, so fürchtet sie, werde der aufgebrachte Rönig eine ihrer Jungfrauen ihr zur Folgerin wählen, und bann vermöge fie den Unglücklichen nur noch mit beißem Bunfche bei-Ihre herzliche Theilnahme an feinem Geschick erregt auch in Dreft das Berlangen, ihren-Namen und ihre Herkunft zu erfahren. Sie verspricht demfelben zu genügen, wenn sie zuvor das, was sie von seinem Bruder nur halb gehört hat, aus feinem Munde bis zu Ende vernommen habe. So fragt fie ihn zuerst nach ihrem Bruder Dreft, nach Elektra, ihrer Schwester, und erfährt, daß beide noch am Leben sind. Dann weiter forschend, was mit Rlytamnestra geworden, zwingt sie ihn, ihr ber Mutter Tod durch Sohnes Sand zu berichten. Roch ahnt fie nicht, daß ber Muttermörder felbst mit ihr spricht; erft als dieser fortfährt, ihr die entsetlichen Folgen seiner That zu schildern und fie, von Pylades' Erjählung getäuscht, ihn in gleichem Falle mit dem von den Furien verfolgten Muttermörder wähnt, zerreißt er das lügenhafte Gewebe. Zwischen ihr und ihm foll Wahrheit sein: er sei Orest, und sein schuldiges Saupt senke fich der Grube zu und suche den Tod, der ihm in jeglicher Gestalt willkommen sein werde. Drum möge sic, wenn sic hier, wie es. scheine, wider Willen weile, für sich und seinen Freund auf Rettung finnen, sein entseelter Leib aber vom Felsen stürzen und sein Blut dem Ufer der Barbaren Berderben bringen. Er entfernt sich auf kurze Zeit; Iphigenie sieht bas längst Erfehnte und Erflehte in Erfüllung gegangen; aber fie bebt vor dem gurud, mas jest auf fie eindringt. Sie betet zu ben Göttern, das lang erwartete, noch kaum gedachte Glud nicht, wie den Schatten des abgeschiedenen Freundes, eitel und dreifach schmerzlicher an ihr vorübergleiten zu lassen. Ihr Gebet unterbricht Drests Rudtunft. Jest sucht sie ihn auf das vorzubereiten, was er von ihr

erfahren soll; endlich giebt sie fich ihm zu erkennen. Bon Entfeten ergriffen, ichaubert Dreft jurud, ale bie Schwester ihn mit ihren Armen umschlingen will. Der Bahnfinn faßt ihn mit seiner gangen Buth : er glaubt in ihr eine rasende Bacchantin ju erbliden und stößt die Freubenthränen Bergießende von feiner Bruft gurud. Da aber gulett fein umschatteter Geift fich auf einen Augenblid aufhellt, er in ber Priefterin Die lanast tobt geglaubte Schwester sich nicht mehr verläugnen kann. überläßt er fich ber wildeften Bergweiflung über bas Gräfliche diefes Wiederfindens. Er ruft ben gurnenden Geift ber Mutter, er ruft bie Furien auf, dem willtommenen Schauspiel, - das fie bereitet haben, beizuwohnen, wo nicht Sag und Rache ihre Dolche schärfen, sondern die liebevolle Schwester zum Brudermord gezwungen werde. Er fleht Juhigenien an, ben Dold ju fchwingen, um ben fiebenden Stromen in feiner Bruft ben Beg ju öffnen, und finft betäubt nieder. Ihr Glud und Elend vermag Iphigenic nicht allein zu tragen; sie entfernt sich, um Dreft ermacht aus feiner Betäubung ju einem Pplades zu suchen. traumähnlichen Buftande: er glaubt gestorben ju fein und ichon aus Lethe's Muthen getrunken zu haben; die Schatten feiner Abnen, feines Batere, feiner Mutter geben an feinem Auge vorüber, verföhnt unter fich, verföhnt mit ihm. So finden ihn die Schwester und der Freund: auch fie halt er anfänglich für Schattenbilber, bald jedoch gelingt es beiben, die lette Umdammerung feines Geiftes zu zerftreuen. Bum erften Male fühlt er wieder mit freiem Herzen reine Freude in Iphigeniens Armen. Gin frommes Gebet trägt feinen Dant zu ben Göttern empor. Der Fluch ift gelöft, ihm fagt's das Berg; die Rachegottinnen ziehen zum Tartarus und schlagen hinter sich die ehernen Thore fernabdonnernd zu: die Erde dampft erquidenden Geruch und ladet ihn auf ihren Flächen ein, nach Lebensfreude und großer That ju jagen. Pplades' Mahnung, Die Zeit nicht zu verfäumen, wo es schnellen Rathes und Entschluffes bedürfe, endigt den dritten Act.

Den nächstfolgenden eröffnet wieder Jphigenie mit einem Selbstgespräch. Wir erfahren, daß Pylades den Plan zum Raube des heiligen Bildes und zur Flucht ersonnen, daß er mit Dreft fich nach dem Ufer hinabgestohlen hat, wo die Gefährten mit dem Schiff in einer Bucht verstedt ihrer warten. Aber wir gewahren auch schon den Kampf, den Die Jungfrau in ihrem Innern zu bestehen hat, um sich zur Lüge und aur Täuschung zu entschließen. Dabei schwankt ihr Sorge auf Sorge burch bie Bruft: ben Bruber fann vielleicht auf bem Boben bes ungeweibten Ufere wieder ber Bahnfinn ergreifen; ihr Entweichen fann entbedt werden; icon glaubt fie Bewaffnete ju boren. Doch es ift nur Arcas, ber fich naht und fie im Ramen bes Königs aufforbert, bas Opfer zu beschleunigen. Iphigenie entschuldigt bie Saumniß mit einem unvermuthet eingetretenen Sinderniß: ber altere ber Gefangenen trage Die Schuld bes Berwandtenmordes; von den Furien verfolgt und vom Wahnsinn felbst im Innern des Tempels erfaßt, habe er durch seine Gegenwart die reine Stelle entheiligt; darum wolle fie mit ihren Jungfrauen ans Meer eilen, ber Gottin Bild mit frifcher Welle zu negen, und niemand durfe den stillen Bug ftoren. Arcas verlangt Aufschub Diefer Sandlung, bis er dem Könige den Fall gemeldet habe; fie fucht ibn bavon abzubringen, muß aber zulest feinen ernsten Borftellungen nach. geben. Bevor er geht, legt er ihr nochmals bringend ans Berg, bem Ronige nicht langer ju wibetstreben und ihm ihre Sand zu reichen. Dann werde alles fich jum Guten wenden; benn bes Ronigs aufgebrachter Sinn allein bereite den Fremden den Tod; das Beer habe langft vom harten Opfer und vom blutigen Dienst fein Gemuth entwöhnt. In ihrer Sand liege es, das Reich der Milde für immer bier ju grunden. Arcas hat vergeblich gesprochen; boch erschrickt Iphigenie, als sie wieder allein ift, über die plögliche Umwandlung ihres Innern. Bas fie erft turg aubor erlebt, bat ihr Berg nur der Freude geöffnet; mit einziger Gewalt den Bruder ergreifend und allein auf des Freundes Rath borchend, ift ihre Seele, um beibe ju retten, nur vorwärts gedrungen. Jest aber bat der Rath eines treuen Mannes sie erinnert, daß sie auch bier Menschen zurudlaffe, die ihr wohlgewollt, benen fie Dant schulde. Doppelt wird ihr ber Betrug verhaft; und boch ift es nicht mehr Reit ju fcmanten und ju zweifeln; trub und bange, wird fie die Welt und fich verkennen. — Rafch tritt bier Pylades auf und meldet die vollstanbige Seilung Drefte und die Aufforderung der Gefährten, die bringend baten, die Abfahrt zu beschleunigen. Auch wehe bereits ein gunftiger Wind; brum moge fie ihn schnell in den Tempel führen, das Bild ber Göttin von ihm jum Ufer tragen laffen und felbst folgen. Ibbigenie zaudert und entdecht ihm, welch Sinderniß der Ausführung feines Blans fich in den Weg gestellt habe. Pylades erschrickt, verliert aber noch nicht ben Muth: fie foll, fo rath er, die Wiederkunft bes Boten ruhig abwarten und, moge er bringen, mas es fei, feft auf ber Beihe bes Bilbes am Ufer bestehen; wenn aber der Konig den Wahnsinnigen zu sehen verlange, foll fie dies ablehnen, als hielte fie beide Fremdlinge im Tempel wohl verwahrt. Iphigenie kann dem Freunde in Blid und Wort nicht verbergen, was ihre Seele bekummert. Er halt ihr in kurzer, eindringlicher Rede vor, mas auf dem Spiele ftebe, wenn fie in ihrem Entschluß wante. Die eherne Noth gebiete, einmal von der ftrengen Bahrheit abjuweichen; ihr ernster Wink sei oberftes Gefet, dem Götter felbst fich unterwerfen mußten. Bald tomme er zurud, aus Iphigeniens Sand bas Bild als Siegel der Rettung zu empfangen. Allein gelassen, gesteht sich Iphigenie, daß fie dem Rath des Pylades folgen muffe. Aber nun macht ihr ihr eigenes Schicksal bang und banger. So lange hat sie bie stille Soffnung genährt, durch reinen, unsträflichen Wandel vor den Göttern ben alten Fluch zu lofen, ber auf ihrem Geschlecht seit Tantalus rubt, und jest foll fie ein doppeltes Lafter auf fich laden: Raub des heiligen, ihr anvertrauten Bildes, und Täufdung des Mannes, dem fie ihr Leben und ihr Schicksal dankt. Sie schaudert vor dem Gedanken, auch in ihrem Busen könne der alte, ihrem Stamm inwohnende Saß gegen die Götter emporkeimen; fie betet zu diefen, den Glauben an ihre Gute ihr rein zu erhalten und nicht an ihr zu bemähren, mas die Parzen bei Tantalus' Falle gefungen hatten, daß die Götter ihr segnendes Auge von ganzen Befchlechtern wenden und im Entel Die ehemals geliebten, dann aber verhaßten Büge des Uhnherrn zu sehen vermeiden. Sie erinnert fich bes

alten Liedes noch wohl, das sie als Kind von der Amme gehört hat, und beschließt mit ihm diesen Act.

Im Anfang bes fünften fpricht Arcas gegen Thoas feinen Berdacht aus, die Gefangenen möchten wohl auf Flucht finnen und die Priefterin mit ihnen einverstanden sein. Es mehre fich das Gerucht, das Schiff ber Beiben sei irgend wo in einer Bucht verstedt. Der Ronig entläßt seinen Diener mit dem Befehl, Iphigenien berbeizurufen, dann das Ufer icharf und schnell zu durchsuchen und die Gefangenen, wo er fie finde, zu faffen und herbeizuführen. Er gurnt heftig gegen bie, die er fo lange für fo beilig gehalten hat; sodann gegen sich selbst, daß er sie durch Nachsicht und Gute jum Berrath bildete. Sphigenie erscheint und fragt nach bem Begehr des Königs. — Warum fie das Opfer aufschiebe? — Sie habe alles an Arcas klar erzählt. — Er wolle von ihr felbst bas Weitere vernehmen. - Sie sucht auszuweichen; er wird bringender; sie will fich nicht gebieten laffen, von Jugend auf habe sie gehorchen gelernt, erst ibren Eltern, bann ber Göttin, und folgsam ihre Seele immer am fconften frei gefühlt; allein bem harten Worte eines Mannes fich ju fugen, fei ihr fremd. Den Ronig beduntt, ber beiden Gefangenen Schidfal mache fie unmäßig beforgt; er verlangt ju wiffen, wer fie find. Sie zaubert mit der Antwort, bekennt aber zulest, daß fie fie fur Briechen halte. - Alfo Landsleute, die ihr wohl das schone Bild der Rudfehr erneut batten? - Iphigenie, jum Aeußersten gedrangt, schweigt eine Beile; dann nach innerem Rampfe zu der Ueberzeugung gelangt, daß nicht bloß ber Mann, daß auch bas Weib zu unerhörter That ein Recht habe, ruft fie den Beiftand der Götter bei dem an, mas fie zu magen im Begriff fteht; fie, die man ale mahrhaft preise, mochten in ihr die Wahrheit verherrlichen. Und nun enthecht fie bem Ronig alles: wer die Gefangenen find, was fie hierher geführt hat, daß und wie das Bild geraubt werden foll. Das Schicksal ber Ueberbliebenen von Tantalus' Saus habe fie in seine Sand gelegt; er moge fie verberben, — wenn er's durfe. Thoas ift überrafcht, er gramohnt einen Betrug ber Gefangenen, durch ben Iphigenie selbst bestrickt worden. Sie betheuert ihre Ueberzeugung vom

Gegentheil und erinnert ben Konig an fein Berfprechen, fie ziehen zu laffen, wenn ihr je zu den Ihren Rudfehr bereitet sein sollte. Roch wehrt fich unwillig fein Born gegen ihre Worte, doch schwankt er fcon in feinem Entschluß, ale Dreft gewaffnet erscheint und den ihm folgenden Befährten zuruft, ihre Rrafte zu verdoppeln, die andringenden Feinde gurudzuhalten und ihm sammt ber Schwester ben Weg gum Schiffe gu decken. Er will Iphigenien mit fich fortziehen; der König tritt ihm mit bem Schwert in den Weg. Zwischen sie wirft fich Iphigenie und befcwort beide, ber Gottin Wohnung nicht durch Buth und Mord gu entheiligen. Dreft erfährt, wem er gegenüberftebe, und nimmt die Sand von der Baffe. Nun treten Pplades und Arcas auf, beide in Baffen; jener drangt die Gefchwifter gur Gile, Diefer bittet feinen Berrn um den Befehl, das Schiff ber Feinde in Brand zu steden. Thoas gebietet burch Arcas seinem Bolke Enthaltung von jeder Gewaltthat, Dreft durch Pylades ben Seinigen das Gleiche; Iphigenie, Thoas und Dreft find wieber allein auf bem Schauplat. Der Rönig verlangt von Dreft Beweise, daß er Agamemnons Sohn und Iphigeniens Bruder fei. Diefer weift feines Baters Schwert und erbietet fich, mit demfelben ben Beweis ju führen, wenn er dem Beften aus bes Ronigs Beer gegenüber fteben werde. Thoas zeigt fich geneigt, felbst ben Rampf einzugeben, von beffen Ausgang in Butunft auch bas Schickfal aller an biefe Ruften verfchlagenen Fremdlinge abhangen foll. Iphigenie fucht folche Entscheidung zu verbindern; fie überzeugt den König, daß Orest wirklich ihr Bruder ift. Gleichwohl bringt jener auf ben Schwertkampf, weil er es nicht gelaffen ansehen fann, daß Fremdlinge ibm das beilige Bild rauben wollen. Dreft beseitigt diesen Grund durch die erft jest gefundene Deutung des von Apollo ertheilten Spruchs: nicht Diang, sondern Johigenie sei mit der Schwester gemeint gewesen, die er von Tauris habe holen sollen. Thoas vermag der ernften, eindringlichen Rede Orefts, der fanften kindlich treuen Bitte Iphigeniens nicht langer ju widersteben: ungefährdet, ja in Friede und Freundschaft entläßt er die Geschwister in ihre Beimath. -

Ergibt sich nun schon unbestreitbar aus dem Gange der Handlung in Goethe's Dichtung die durchaus freie, von der euripideischen sehr weit abstehende Gestaltung eines uns vom Alterthum überlieserten poetischen Stoffes, so fällt die nationale Selbständigseit des deutschen Dichters, die er sich in seinem Werke gewahrt hat, noch mehr in die Augen, wenn wir die Charaktere seines Stück mit denen in der griechischen Iphigenia vergleichen.

Abgesehen von dem Chore bei Euripides; der bei Goethe — und mit gutem Grunde — ganz sehlt, sind es vier Personen, die beide Dichter mit einander gemein haben: Iphigenia, Orest, Pylades und Thoas; eigenthümlich sind dem Griechen die Göttin Pallas, ein Hirte und ein Bote, dem Deutschen Arcas. Wir haben also hier zunächst nur jene vier ins Auge zu fassen. Fangen wir mit dem Charakter an, der bei Euripides der unbedeutendste ist, mit Thoas.

Er tritt, wie noch erinnerlich sein wird, in der griechischen Dichtung erft gegen bas Ende auf; bis babin ift feiner nur im Borübergeben Erwähnung gefchehen, und daraus geht nur foviel hervor, daßer, ein Barbar, über Barbaren herricht, den Namen von seiner Schnelligkeit führt und Iphigenien Freundlichkeit und Bertrauen gezeigt bat: baber hofft fie, ihn zu bereden, den einen feiner Gefangenen in die Beimath gieben ju laffen, und fie ichaudert vor bem Gedanken gurud, ju feiner Ermordung behülflich zu fein. Bei seinem endlichen Erscheinen läßt er sich von ber Briefterin, ohne auch nur ben geringsten Argwohn zu begen, ober irgend einen Einwand zu machen, zur Einwilligung in alles bestimmen, was fie zur Ausführung der Flucht ersonnen bat. Als er diese durch den Boten erfährt, zeigt er fich rasch entschloffen und ordnet alles verständig an, was jur Einholung ber Entwichenen erforderlich icheint, ift aber gotteöfürchtig genug, gleich dem Gebot der Ballas Folge zu leiften, von jenem Rachseben abzustehen und bas Bersprechen zu geben, die gefangenen griechischen Frauen in ihre Beimath zu entfenden. Diefe wenigen Buge, mit benen und Euripides abfindet, mogen zu den Umriffen eines Charaftere, wie er ihn brauchte, hinreichen; ein lebensvolles, markiges Bild

entsteht und baraus noch nicht. Aber Goethe gibt es uns in seinem Thoas, und weit entfernt, fich an einer blogen Aufnahme und Ausmablung jenes Entwurfs genügen zu laffen, hat er in freier Erfindung eine Geftalt geschaffen, die mit ber euripideischen außer dem Namen weiter nichts gemein hat als etwa das äußere Costume und die örtliche Umgebung. Diefer Thoas, auf den uns ichon Iphigenie und Arcas wurdig porbereiten, und der gleich so bedeutend in die Scene tritt und in die Sandlung eingreift, ift ein wirkliches Individuum, zu plastischer Runbung aus einem poetischen Grundgedanken herausgearbeitet; eine Ratur, die uns um so größere Achtung abnöthigt, je machtigere Widerfacherinnen ihr freies sittliches Sandeln an der angeborenen Wildheit und anerzogenen Robbeit zu bekämpfen hat. Wie wundervoll ift hier alles motiviert! Gin Barbar, gewohnt über Taufende ju gebieten, ber von den Borfahren die graufame, aber heilig geachtete Sitte ererbt hat, jeden Fremdling, der an sein Ufer verschlagen wird, der Landesaottheit ju opfern, vermag nicht, dem milden und fanften Bauber fich ju entzieben, den eine auf wunderbare Beife ihm nahe gebrachte, einem genitteteren Bolke entsproffene Jungfrau auf ihn, wie auf alle fie Umgebende ausübt. Er entwöhnt fich mit feinem Bolt von den graufen Menschenopfern; er fühlt, felbst nicht mehr jung, sein Berg von einer Reigung umstrickt, die er zu Zeiten still erwiedert glaubt. Der Wunsch nach bem dauernden Befit der verehrten Fremden erstarkt immer mehr in ihm. Da verliert er seinen letten und besten Sohn durch Feindes Sand. Ein fiegreicher Rriegszug befriedigt seinen Rachedurft, vermag aber nicht den finftern Unmuth über feine Bereinsamung von ihm zu scheuchen. Jenes lang gehegten Wunsches Erfüllung scheint ihm allein den innern Frieben verschaffen zu können: er spricht ihn aus, er wirbt um Sphigeniens Sand, fieht fich abgewiesen, enttäuscht, und die alte Barbarei der Befinnung, die nur jurudgebrangte, nicht getilgte Robbeit bes Billens tauchen wieder in ihm auf. Er will die Priefterin zur Che zwingen und bedient fich dazu eines Mittels, das er rechtlich, aber nicht fittlich in Anspruch nehmen kann. Weil er aber von Natur bieder und edel und nur durch Leidenschaft irre geleitet ist, gewinnt der bessere Theil in ihm wieder die Oberhand, als sich ihm das Göttliche der Menschennatur in Iphigeniens Handlungsweise so unerwartet und überraschend erschließt. Bor dieser die Wahrheit verherrlichenden Scele muß auch er die Lüge sallen lassen; denn was ist es anders als beschönigende Lüge, wodurch ein selbstischer Wunsch befriedigt werden soll, wenn der König vorgibt, der Göttin Wille lasse ihn das althergebrachte Opsern fordern?

Etwas mehr als der Thoas des Euripides tritt fein Pylades aus der Oberfläche heraus. Sowohl feine eignen Reden und Sandlungen. wie das, was Dreft und der hirte über ibn fagen und berichten, ftellen ibn als einen Charafter bar, beffen Grundzuge treues Festhalten am Freunde, unerschütterliche Buverficht zu göttlicher Berbeigung, entschiebener Abscheu vor allem, mas auch nur einen bofen Schein auf feine Sandlungsweise werfen konnte, ruhige Rlarbeit und Umficht in Beurtheis lung gegenwärtiger schwieriger Berhältniffe und fluge Berechnung möglicher Bufalle vor Uebernahme von Berpflichtungen für die Bufunft, endlich göttergleiche Unerschrockenheit und Tapferkeit find. Dabei bleibt er aber immer nur eine Rebenfigur in der dramatischen Sandlung, ja er greift unmittelbar in diefe nur wenig ein. Bu Anfang ift er es allerbinge, ber ben Dreft bestimmt, bem Spruche bes Apollo ju vertrauen und nicht vor den Schwierigkeiten gurudzubeben, die überftiegen werden muffen, wenn berfelbe in Erfüllung geben foll. Auch gibt er den Rath, für den Augenblick von dem Eindringen in den Tempel abzustehen und dazu eine gunftigere Stunde abzuwarten. Sodann wird durch die Vorficht, die er bei Uebernahme von Sphigeniens Auftrag beobachtet, das Biedererkennen ber Geschwifter herbeigeführt, und endlich werden diese erft burch feinen Buruf aus bem Freudenrausch geriffen, der ihrem Wiedererkennen gefolgt ift, und zur Erspähung eines Rettungsweges gemahnt. Im Uebrigen aber hat fich der Dichter, um mich fo auszudruden, seiner mehr als eines Werkzeuges, denn als eines felbstthätigen Mittels bei ber Schurzung und der Lösung des dramatischen Anotens bedient. - Wie gang anders ift nun auch hier Goethe verfahren! Schon in ben Roberftein, verm. Auffage. 10

Grundzugen des Charaftere unterscheidet fich sein Pplades sehr bestimmt von bem euripideischen. Denn wenn er mit diesem auch einiges gemein bat, wie die unwandelbare Freundestreue, den zuverfichtlichen Glauben, die Rlarheit des Verstandes und die ruhige Rüchternheit des Urtheils: fo machen ibn doch feine erfindungereiche Berschlagenheit und Lift und die beitere Unbefangenheit und rührige Munterkeit seines Geistes -Eigenschaften, die in dem Pplades des Euripides gar nicht, bier bagegen auf bas allerentschiedenste bervortreten - ju einem Befen gang anderer Art. Sodann hat der deutsche Dichter Diese Gestalt auch wieder zu bei weitem lebendigerer Anschaulichkeit individualifiert durch stärkeres Bervorbeben oder leiseres Andeuten besonderer Züge ihrer Sinnes- und Sandlungemeife. Endlich, und dieß ift die wefentlichste, freilich bereits mit der Anlage und Ausführung des Charafters fich von felbft einftellende Berschiedenheit, greift dieser Pylades auf eine viel mannigfaltigere und einflufreichere Beife in den Gang der Sandlung ein. Er läßt fich nicht baran genügen, Dreft durch Worte des Troftes und ber hoffnung aufzurichten; gleich nach feiner Ankunft und Gefangennahme im Lande ber Taurier horcht er die Bächter über mancherlei aus, was er zum Bortheil des Freundes und seiner selbft zu benugen gedenkt. Er weiß durch eine flug ersonnene, unschuldige Lüge für seinen unglücklichen Gefährten die Theilnahme der Priesterin zu erwecken, wo er mit der vollen Wahrheit ihr noch nicht entgegenzukommen magt. Er erzählt, mas bei Euripides Dreft thut, Iphigenien den Untergang Troja's und Agamemnons tragisches Ende. Er beschränkt fich nicht bloß barauf, ben Geschwistern Die Gefahr in Erinnerung zu bringen, Die fie laufen, wenn fie fich zu fehr und zu-lange ber Freude über bas Glud bes gegenwärtigen Augenblicks überlaffen und nicht die Zeit zu ihrer Rettung benuten; vielmehr ift gerade er es, und nicht, wie in der griechischen Dichtung, Iphigenie, der die Lift ersinnt, durch die das Bild der Göttin geraubt und die Geschwifter gerettet werden sollen. Und zulest ift er es auch, der durch seine eindringlichen Reden und Borstellungen Sphigenien bestimmt, noch da eine Zeit lang Berftellung und Trug ju üben, wo fich schon ihr ganges

inneres Gefühl dagegen zu sträuben beginnt; und je unwiderstehlicher und wirksamer seine Beredsamkeit sich hierbei zeigt, desto mehr trägt er mittelbar zu der nachherigen sittlichen Erhebung der Jungfrau und somit zum Ausgang der dramatischen Handlung bei, indem das Bekenntniß, welches Iphigenie dem Thoas ablegt, nur dadurch die reinste Berherrlichung der Wahrheit wird, daß sie zuvor durch Phlades zum vollen Bewußtsein dessen, was sie mit ihrem Geständniß wagt, gebracht worden ist.

Eine ungleich bedeutendere Rolle als bem Pplades und bem Thoas hat Euripides dem Dreft zuertheilt : er ift nächst Iphigenien die wichtigste Figur in der ganzen Sandlung. Nichts desto weniger ist auch sein Charafter in Saupt- und Nebenzugen mehr nur angedeutet als bis ins Ginzelne hinein ausgearbeitet, mehr bloß Zeichnung als farbiges Gemählbe. In fein Inneres, in feine Seelenzustände konnen wir nur bann und wann einen flüchtigen Blid werfen; an eine folche Entfaltung bes gangen inneren Menschen, wie fie uns Goethe in feinem Dreft bietet, ift bei diesem gar nicht zu denken. Allein nicht bloß hierin, schon in der ersten Anlage des Charafters weichen beide Dichter wiederum fehr ftark von einander ab. Der Grieche läßt feinen Dreft, als er im Lande ber Taurier angelangt ift, noch einmal, und zwar ohne befondern Anlag und nicht vor unfern Augen, von der vollen Buth des Bahnfinns ergriffen werden, der fich in der Tödtung von Rindern und Schaafen austobt; vor und nach diefem Anfall aber zeigt ihn uns Euripides zwar voll bufterer 3meifel über die Glaubwürdigkeit des Drakelspruche, der ihn in das Barbarenland geführt hat, ja über die Wahrhaftigkeit der Götter überhaupt, teineswegs jedoch in jenen finstern Gram versunten, der die Rrafte ber Seele erschlafft und die freie Bewegung des Beiftes bis zur bitterften . Resignation labmt. Bielmehr spricht und handelt dieser Dreft gang wie ein Mann, der allerdings nie vergißt, welch eine Last von Leiden auf ihm liegt, der aber auch mit voller Besonnenheit und Geistesftarte und nur bin und wieder nachlaffendem Muthe ben Beg und die Mittel verfolgt, auf welchem und durch welche er die verheißene Erleichterung und Genesung erlangen foll. Darum verrath er auch nirgend eine eigentliche Sehnsucht nach dem Tode; querft fürchtet er fich sogar einen Augenblid bavor, ale er fich noch nicht in der Gewalt der Feinde befindet, und später, da ihm Rettung winkt, und Pylades allein geopfert werden foll, fucht er vornehmlich nur darum den Freund zu bereden, mit ihm das Loos zu vertaufchen, weil er, in die Beimath gurudgekehrt, diefelben Borwurfe ju fürchten bat, die jener vermeiden will, wenn er die Beimkehr ohne Drefts Begleitung anfänglich verschmäht, und dazu die fchwerer laftenden bes eigenen Gemiffens: benn bann hat er ja ben Pylades zuerst an diesen Abgrund gezogen und nachher, um sich selbst zu retten, in denselben binabstürzen laffen. Dag er, als ein vom Born ber Götter Betroffener, eber fterben konne ale fein Freund, dem noch eine gludliche Bukunft bereitet sein moge, fügt er jenem Grunde mehr hinzu, als daß er einen besondern Nachdruck darauf legt. — Bon diesem allen beinahe findet das gerade Gegentheil in dem deutschen Dreft Statt. Er erscheint gleich von vorn herein als von der tiefften Schwermuth befangen : ohne hoffnung auf eine gunftige Wendung feines Schicksale, municht er fich ben Tob als bas Ende feiner Leiden; ohne Spannfraft bes Beiftes, will und vermag er nicht nach Rettungswegen fich umzuthun und lächelt bitter bei dem tröftenden Bufpruch und bei den Aufforderungen des Bylades, bem Worte des Apollo ju trauen, die Seele aus dem Unmuth ju erheben und auf eine beffere, thatenvolle Zukunft zu hoffen. Noch deutlicher offenbart fich biese innere Zermalmung in dem ersten und zweiten Busammentreffen mit Sphigenien; fie geht in volle Geiftesverwirrung über, als fich ihm in ber Priefterin Die Schwefter zu erkennen gibt. Bie verschieden in ihrem Entstehen, wie gang anders in ihrem Berlauf ift diese Art des Wahnsinns von jener, in welche nach der Ergählung bes hirten der euripideische Dreft verfallen ift! Aber noch in andern Zugen ift zwischen beiden Charafteren eine bemerkenswerthe Berschiedenheit. So ift, um nur einiges zu erwähnen, ber Dreft bes griechischen Dichters zu Gewaltthat, wie ju Lift und heimlicher Berudung gleich geneigt; ber goethe'sche ift eine burchaus gerade und redliche Seele. In jenem ift vor und nach der Erkennung der Geschwifter wenig oder gar keine Berfchiebenheit der Stimmung wahrnehmbar; dieser wird nach dem Erwachen aus der auf jene Katastrophe erfolgten Betäubung ein ganz anderer Mensch. Dagegen stimmen beide in dem Edelsinn überein, daß sie lieber selbst den Tod leiden, als den Freund umkommen lassen wollen; ferner in der brüderlichen Pietät gegen die wiedergefundene Schwester; endlich in der heldenmäßigen Gesinnung, die sich durch Wort und That kund thut, in jedem freilich auf andere Weise, wie sie durch die dem griechischen und dem deutschen Dichter eigenthümliche Gestaltung der Fabel bedingt war.

Die Sauptfigur in der griechischen Dichtung ift, wie in der deutschen, Iphigenie. Bei ber Darstellung bieses Charafters hat Euripides noch am meisten nach einer gewissen Innerlichkeit, nach der Enthüllung eines tiefern Gemutholebens gestrebt. Aber die sittliche Tiefe ber goethe's ichen Iphigenie und den köftlichen Schat ber reinsten und holdesten Beiblichkeit, den diese Tiefe nicht verbirgt, sondern in himmlischer Rlarheit uns aufdeckt, wurde man dort vergeblich suchen. In mehreren nicht unwesentlichen Zugen trifft ber deutsche Dichter mit dem griechischen bier allerdings zusammen. Die Sehnsucht nach der Beimath, das Bedürfniß bes herzens nach Eltern und Geschwiftern, die fromme Ehrfurcht vor den Göttern und der Glaube an ihre Gute und Milde; ber Abscheu vor Menschenopfern, Die innige Liebe jum Bruder, Die fich von feiner Gefahr erschrecken läßt, wenn es gilt, den Wiedergefundenen zu retten, die aber die Rettung nicht mit blutig-frevelnder Berletung des heiligen Gaftrechts bewerkstelligen will; ber schöne Gifer, ben Fortbestand des alten Stammes ju fichern, die rührende Bietat gegen den Bater, ber fein schweres Unrecht an der Tochter so schwer hat bugen muffen: dieß alles findet fich, nur mit einigen Abweichungen im Besondern, die durch andere Eigenschaften des Charafters bedingt find, in der griechischen wie in der deutschen Iphigenie. Aber welchen sittlichen Abstand muffen wir bennoch zwischen beiben anerkennen, wenn wir uns einerseits nur erinnern wollen, wie bei Euripides die Priefterin das Berlangen nach Rache an den ersten Urbebern ihres Miggeschicks laut werden läßt, wie sie aller

ihrer Feinde Unglud und Untergang herbeimunscht und fich freut, als fie hört, daß ihr Wunsch an einigen fich bereits erfüllt habe; wie fie zwar darin nicht willigen mag, daß Dreft und Pylades im Tempel ber Göttin fich verbergen und bei Racht das Bild entführen, weil die Nacht ben Dieben zieme, die Wahrheit aber bas Licht liebe, nichts defto meniger aber einen Rettungsweg in Borfchlag bringt, auf bem auch nur Lift und Betrug und die gröbliche Berletung eines unbedingten und barmlofen Bertrauens zum erwünschten Biele führen können, ja wenn fie diesen Weg ohne alles Bedenken wirklich einschlägt; - und wenn wir andrerseits Die himmlisch reine Seele von Goethe's Sphigenie uns vergegenwärtigen, die nicht einmal auf Augenblicke durch einen Anhauch von Rachsucht oder Schadenfreude getrübt wird; die immer offen und mahr, nur im Uebermaaß der schwesterlichsten Freude fich bestimmen läßt, auf einen Betrug einzugehen, bald aber, von innern Borwürfen gepeinigt, ihr schönes Selbst in feiner ganzen Lauterkeit durch freiwillige und höchst gefahrvolle Ruckfehr zur Wahrheit rettet. Ginen Charafter, wie diesen, zu benten und poetisch zu gestalten, hatte die antite Runft wohl taum vermocht; nur ein Dichter aus bem Bolfe, bas zuerft in ber Weltgeschichte die Burbe des Beibes voll anerkannt und immer geehrt hat, konnte dies Bild im Geiste empfangen; nur der Dichter, der wohl von keinem andern in der Darftellung echter Beiblichkeit übertroffen ift. konnte dieses Bild zur lebendigften Anschaulichkeit für uns von seinem Innern ablösen. -

Fassen wir nun das, was wir aus der Betrachtung der einzelnen Charaktere in der euripideischen und in der goethe'schen Darstellung gewonnen haben, unter einen allgemeinen Gesichtspunkt zusammen, und vergessen wir dabei nicht, daß der griechische Dichter ebenso wenig, wie der deutsche, den Stoff zu seinem Drama rein erfunden, vielmehr auch durch Ueberlieserung empfangen hat: so müssen wir nicht bloß zugeben, daß dem Griechen gegenüber Goethe, in dem Entwurf sowohl wie in der Ausschung seiner Charaktere, vollkommen selbständig und frei erscheint, sondern wir werden auch bald, wie ich meine, und überzeugen können,

daß seine Darstellungsweise nichts weniger als den Kunststil der antiken Tragiker nachahmt, daß sie vielmehr im besten Sinne modern, und noch bestimmter gesprochen, deutsch ist. Zu dem Ende haben wir zweierlei zu erwägen: erstens den allgemeinen Grundthpus der antiken und der modernen Charakterbildung im ernsten Drama, und zweitens die besondere Art, wie jede diesem Grundthpus gemäß das Allgemeine zu individualisseren gewohnt oder genöthigt ist.

Nach ber antiken Weltanschauung ftanden fich Göttliches und Menschliches, Nothwendigkeit und Freiheit, Unendliches und Endliches als ewige Begenfate alles Seins, Lebens und Sandelns gegenüber; erft burch bie Offenbarungen und Lehren des Chriftenthums wurden diese Gegenfage innerlich vermittelt; ale die geheimnifvolle Werkstatt aber, in der die Bermittelung sich in einem unendlichen Flusse besonderer Thatsachen wiederholen konnte, wurde nun die Menschenbruft erkannt. In fie zogen, wenn fie fich ihnen nicht eigenwillig verschloß, die alten Götter ein und verwandelten fich in das lebendige Bewußtsein, daß Gott in uns fich offenbare, und wir in Gott fein konnen und follen; in ihr wurde die von außen brangende Nothwendigkeit zur freien fittlichen Gelbstbeftimmung, in ihr die Endlichkeit des individuellen Daseins zur Unendlichkeit des Lebens in Gott, woraus das endliche Sandeln wieder den sittlichen Behalt schöpfen konnte, der ibm die Unendlichkeit der segensreichen Folgen ficherte. Gebort es nun ju der edelften Bestimmung der Poefie, uns den Menschen in seiner eigensten Natur darzustellen, in lebensvollen Bildern fein Berhaltniß ju Gott, ju feines Gleichen, jur Welt überhaupt und ju veranschaulichen und jum Bewußtsein zu bringen, und ift fie bies nur badurch im Stande, daß fie in der Geftaltung des Individuellen das abklärend zufammenfaßt, was als das Leben der ganzen Gattung in unenblichen Abstufungen und Schattierungen zur Erscheinung kommt: so wird eine solche Darstellung vom Standpunkt der antiken Weltansicht schon von vorn berein gang anderer Art fein muffen, als die, welche ber driftliche Dichter unternimmt, wofern er im Geifte feiner Beit und feines Boltes, und nicht thorichterweise im Geiste der Untike schaffen will.

Und so finden wir denn auch zwischen den Charafteren der griechischen und denen der echten neuern Tragodie die Grundverschiedenheit, daß die erstern ale Individuen erscheinen, die mehr in Folge einer von außen fie treibenden Nothwendigkeit als nach freier Gelbstbestimmung bandeln, während gerade das Umgekehrte bei den andern Statt findet. tödtet bei Aeschplus wie bei Euripides Orest seine Mutter auf ausdrücklichen Befehl des Apollo; daher muß derfelbe Gott bei dem altern Dichter wieder fprechen, bis ber von ben Erinnyen Berfolgte nach Athen geht, um von ihnen befreit zu werden, ja bei Euripides noch zum brittenmal, daß er jum Lande der Taurier schiffen und das Bild der Artemis bolen muffe, wenn er feiner Berfolgerinnen gang entledigt fein wolle. Auch Iphigenia findet die Entschuldigung ihres Berraths an Thoas barin, daß fie den Willen bes belphischen Gottes erfüllen helfe, und endlich wird auch Thoas nur durch den Befehl der Ballas von der Berfolgung der Geschwifter jurudgehalten. — Bei Goethe dagegen geschieht nur die Reise nach dem Lande der Taurier in Folge eines Drakelspruche: dich lich fich einmal nach der ganzen Natur der alten Fabel nicht umgeben; sonst erscheint das Sandeln aller Versonen in jedem Moment als ein durchaus freies, das in der besondern Individualität einer jeden feine Begrundung findet, von ihr feinen Ausgang nimmt. hiermit hangt aber, wie leicht erfichtlich ift, das Zweite gusammen : Die verschiedene Art, wie das antite und das neuere Drama feine Bersonen individualisiert. Dort nämlich wird diese Richtung der poetischen Thatigkeit gar nicht fo fehr nothig haben, ben innern Menfchen in allen feinen Eigenheiten zu voller Anschauung zu bringen, weil fich fein Sandeln auch ohne das ichon, wenn der Charafter anders mit ficherer Sand gezeichnet ift, begreifen läßt; hier kann ber Dichter nur durch bas, mas man Seelenmahlerei nennt, alles gehörig motivieren. Dort kann ichon mit wenigen scharfen und festen Strichen bie Figur eines dramatischen Individuums geschaffen werden; bier muffen oft alle Karbentone abgeftuft und in garten Uebergängen verschmolzen werden, wenn uns ber bas Individuum befoclende Grift aus der Sulle lebendig ansprechen, der Grund

seines Handelns in jedem Moment verständlich sein soll. Je mehr aber schon von Alters her gerade diese Reigung zur Seelenmahlerei ein charafteristischer Zug der deutschen Poesse überhaupt gewesen ist, und je entschiedener sich auch das deutsche Drama diesem Zuge hingegeben und damit jenen tief in der deutschen Natur begründeten Hang zur Innerlichteit und Beschaulichseit nach einer bestimmten Richtung hin offenbart hat; je weniger endlich in der Darstellung der Charaktere, die uns in der goethe'schen Iphigenie entgegentreten, die vollendetste Seelenmahlerei verkannt werden kann: desto eher müssen wir uns überzeugen, daß alle diese Charaktere, der Anlage wie der Ausführung nach, durchaus das eigenthümliche Gepräge deutschen Geistes und deutscher Kunst an sich tragen.

Die lette Erörterung hat mich schon aus dem zweiten Haupttheil des von mir versuchten Beweises in den dritten hinübergeführt, der nach der Ankundigung darthun soll, daß in den die ganze handlung bestimmenden und tragenden sittlichen wie religiösen Motiven ein unendlicher Abstand zwischen der deutschen und der griechischen Iphigenie Statt sindet. Welcher Art diese Motive bei Euripides im Besondern sind, habe ich zum Theil so eben angedeutet; um jedoch ihren allgemeinen Jusammenhang nachweisen zu können, muß ich nochmals auf die griechische Sage von Orest und Iphigenie zurücksommen, indem ich die ihr zu Grunde liegende Idee möglichst klar ausspreche. Dann erst wird es Zeit sein, näher darauf einzugehen, wie Goethe die Handlung seines Gedichts im Allgemeinen und im Besondern motiviert, wie sich ihrer sittlichekunsterischen Wirkung auf unser Gemüth versichert hat.

Agamemnon hat mit dem Oberbefehl über das gegen Troja aufbrechende Griechenheer vor allen Andern die Berpflichtung übernommen, die seinem Bruder durch Paris widerfahrene Schmach zu rächen; um sie zu erfüllen, muß er vorerst den Zorn einer Gottheit befänstigen, die kein geringeres Sühnopfer von dem Könige fordert, als die Tödtung des eignen Kindes. Zwei Gewalten bedrängen ihn also von außen, zwischen beiden muß er wählen: er opfert die Tochter, und Troja fällt. Ueber



bas Leben des Rindes räumte das Alterthum dem Bater ein fast unbeschränktes Recht ein; aber bem Mutterherzen konnte damit noch nicht vorgeschrieben werden, eine Gewaltthat, wie fie Agamemnon verübt, gleichgültig hinzunehmen; ein Widerwille gegen ben Gatten niftet fich in Rlytamnestra's Bruft ein; er wachft in dem Umgange mit einem begunftigten Bublen, und fo fällt Agamemnon, nicht auf Gebeiß eines Gottes, benn er hat weder gottliches, noch menschliches Gefet verlett, sondern als Opfer des tief verletten Muttergefühls, gepaart mit bofer Luft. Dreft überlebt den Bater; die Blutrache ist in dieser Zeit noch eine beilige Pflicht; er fühlt fich berufen, fie felbst an ber Mutter zu üben sobald er zum Jüngling berangewachsen ift; ber Ruf bazu ergeht an ibn aus dem Munde des Apollo, des Gottes der Jugend und der fie entzündenden Begeisterung. Doch taum ift die That geschehen, so emport fich in dem Bollstreder das fo lang unterdrudte Ehrfurchtsgefühl für die Mutter: das vergoffene Mutterblut ruft die Töchter der Racht, die Erinnpen, aus ihren finftern Söhlen zur Rache auf. Der frische Jugendmuth vermag in der Person des delphischen Gottes den Unglücklichen nicht zu schüten; er fällt bem verzweiflungevollen Bahnfinn anbeim, ber ibn unter der Gestalt der Rachegottinnen über die Erde treibt. In lichten Augenbliden spricht ihm Apollo Trost zu und fendet ihn nach Athen, wohin ihm aber seine Qual folgt. Ein menschlicher Gerichtshof wird von der Ballas eingesett, um zu entscheiden, ob Dreft Recht, ob Unrecht gethan habe. Was seine That rechtfertigen tann, bringt Apollo, mas ihn verdammen foll, bringen die Erinnven vor. Menschliche Beisheit reicht nicht aus, Diesen Streit zu schlichten; Die Stimmen ber Richter find gleich getheilt: da tritt die göttliche Beisheit, die hochste Bernunft als Pallas Athene ins Mittel, und burch göttliche Gnade wird Dreft freigesprochen.

Dieser Grundgedanke zieht sich unverkennbar durch die Sage, wie sie uns von Aeschylus aufbewahrt ist; darnach ist sie ebenso tiessinnig gefaßt, wie ihre Einkleidung im Geist des Alterthums hochpoetisch ist. Bürde aber eine dramatische Dichtung der Neuzeit, in der dieselbe

Sage ebenso motiviert, ebenso eingekleidet wäre, wohl etwas mehr für und sein können, als im günstigsten Falle eine geistreiche Allegorie? Würde ein solches Werk sich unserer Einbildungskraft, sich unseres Gefühls so weit bemächtigen können, daß wir an die Wirklickeit dieser vor und auftretenden und handelnden Götter, wie die Griechen zur Zeit des Aeschylus, glaubten, und die Art von poetischer Erhebung empfänden, welche die äschyleischen Tragödien bei ihrer Borstellung in dem Athener hervorbrachten, welche eine shakspeare'sche in und hervorzubringen vermag? Ich glaube kaum, daß irgend jemand hierauf bejahend antworten werde, der über das Wesen der Poese und die Mittel, wodurch sie wirkt, nur einmal recht nachgedacht und in ihr etwas mehr gefunden hat, als ein bloßes Spiel mit Bildern, gleichviel woher genommen, zur Versinnslichung abstracter Gedanken.

Soweit nun Euripides mit seinem Borganger in der Fabel überein. stimmt, so weit ist auch seiner Iphigenie unter den Tauriern jener tieffinnige Busammenhang ber innern Motivierung nicht abzusprechen; bem jedoch, worin er von Aeschplus abweicht, ift taum eine allgemeine religiöse ober sittliche Bedeutung abzugewinnen. Denn hat Dreft seine Seilung nur der Entführung des Götterbildes zu verdanken, fo ift fur uns feine innere Beziehung zwischen Urfache und Folge ersichtlich; wir können bochstens annehmen, daß der Dichter diese sonderbare Gestaltung der Sage vorfand, beren tiefere Bedeutung fich verdunkelt hatte, und daß er fich auch felber nicht bemühte, eine folche in fie binein zu legen 1). Sollen wir aber bie gludliche Wendung von Drefts Gefchid bem Bieberauffinden ber verloren geglaubten Schwester zuschreiben, so steht dem entgegen, daß Euripides auch nicht einmal auf so etwas hindeutet, geschweige benn, daß er es grundlich motiviert hatte. Dabei konnte feine Dichtung aber noch immer eine große Wirkung auf bem Theater ju Athen hervorbringen: einmal, weil ihr Gegenstand, und höchst mahr-

<sup>4)</sup> Raheres hierüber findet man in D. Jahn's oben angeführter Schrift , S. 22 f. u. S. 47.

scheinlich mit allen Hauptmotiven, aus dem Bolksglauben entnommen war, der sich wenig um eine Begründung durch den reinen Gedanken zu kummern pflegt; dann, weil es in ihr zulett, wie in der äschpleischen Trilogie, auf eine Berherrlichung Athens abgesehen ist, ja sie jene darin noch überbieten soll; endlich, weil sie bei allen ihren Mängeln noch immer eine Fülle großer Schönheiten enthält. Uns dagegen würde ein neuerer Dichter etwas zu viel zumuthen, wenn wir durch eine Handlung gerührt und erhoben werden sollten, in welche Götter, an die wir nicht mehr glauben, nicht nur unmittelbar, sondern auch, wie es wenigstens scheint, zum Theil nach reiner Willfür und Laune eingreisen.

Zugegeben also, daß ein Dichter unserer Zeit und unsers Bolks nothwendig große Beränderungen mit der Sage von den Schicksalen des agamemnonischen Hauses vorzunehmen hatte, wenn er sie mit Erfolg dramatisch behandeln wollte, so war es gewiß ein glücklicher Griff von Goethe, daß er von den beiden besprochenen Auffassungen des Alterthums die jüngere wählte. Denn die großartige innere Geschlossenheit, welche die Sage bei Aeschylus hat, dürste kaum wesentliche Abänderungen in ihrem Organismus gestatten, ohne daß das Ganze dadurch tödtlich verlett würde; wogegen gerade der Mangel einer alle Theile gleichmäßig durchdringenden und zusammenhaltenden Idee in der Fabel des Euripides diese zu einer Umschmelzung und geistigen Berjüngung viel geeigeneter machte.

Bier Momente durften aber auch hier nicht angetastet werden, wenn von der ursprünglichen Gestalt der Sage noch etwas übrig bleiben, wenn sie wirklich den Charakter einer Ueberlieferung aus der griechischen Seroenzeit behalten sollte: die wunderbare Rettung Sphigeniens vor dem ihr zugedachten Opfertode, — Drests Reise nach dem Lande der Taurier in Folge eines Orakelspruchs, — sein Zusammentressen mit der todtgeglaubten Schwester — und seine Befreiung vom Wahnsinn. Diese vier Grundpfeiler des euripideischen Baues hat Goethe stehen lassen, alles Uebrige eingerissen und nur die alten Steine mit künstlerischem Geschick zu seinem auf diese Pfeiler gegründeten Reubau verwandt. Wie er ihm

aber noch anderweitig feste Unterlagen beschafft, wie seine einzelnen Theile innerlich zu einem in einander greifenden Ganzen verbunden hat, das liegt mir jest noch ob, wenigstens andeutend nachzuweisen.

Wenn, wie ich bereits bemerkt habe, das Handeln der einzelnen Personen, die Goethe vor uns auftreten läßt, bis auf die Reise des Orest nach dem Lande der Taurier, als ein durchaus freies, in ihrer Individualität begründetes erscheint: so entwickelt sich auch der ganze Gang der dramatischen Fabel fast ausschließlich aus dem innern Berhältniß, worin die Charaktere zu einander stehen, oder mit andern Worten: es schürzt und löst sich der dramatische Knoten vorzugsweise durch die innern Beziehungen der Personen zu und auf einander. Als der Mittelpunkt, auf den eben so viele dieser Beziehungen gerichtet sind, wie deren von ihm ausgehen, ist Iphigenie anzusehen; ihr steht von einer Seite Thoas, von der andern Orest, beide wiederum einander gegenüber. Als vermittelnde Glieder dieser Gruppe erscheinen Arcas und Pylades, jener zwischen dem Könige und der Priesterin, dieser zwischen Orest und der Schwester.

Die ganze Berwickelung der Handlung rührt nun von zwei gleichzeitig wirkenden Hauptmotiven her: einerseits von der gleich zu Anfang eintretenden Beränderung in dem Berhältniß, welches die dahin zwischen Thoas und Iphigenien bestanden hat, und andererseits von dem Mißverstehen des Orakelspruchs, der Orest und Pylades in das Reich des Thoas geführt hat. Ohne jene Beränderung würden die Fremdlinge diesses Land betreten haben, ohne daß sie, gefangen, der Priesterin zum Opfertode überliefert wären; ohne dieses Mißverstehen hätten sie nicht das Bild der Göttin zu rauben getrachtet und Iphigenien leicht zur Flucht beredet, da sie ihnen dann folgen konnte, ohne Betrug und Berrath an dem Könige zu üben. Auf friedlichem Wege kann diese Berwiktelung also nur dann gelöst werden, wenn erstens der verhärtete und in Selbstsucht verfallene Sinn des Königs wieder zur Milde und Großmuth umgelenkt wird, und er sein früher gegebenes Bersprechen hält, allen Anspruch an Iphigenien auszugeben, sobald ihr Rückser zu den Ihren

zubereitet mare; und wenn zweitens das Migverstehen des delphischen Spruche zur rechten Zeit gehoben wird. Jenes kommt durch den Sieg zu Stande, den Iphigenie über sich selbst erringt, indem sie dem Thoas offen bekennt, was gegen ihn im Werke fei; und hierüber noch besonbers zu sprechen, wird nach dem, was oben über ben Charakter bes Thoas und die fein Sandeln bestimmenden besondern Motive gefagt ift, nicht nöthig fein. Dag aber Apollo, ale er ben Dreft nach dem Lande der Taurier wies, etwas anderes mit ber Schwester gemeint haben muffe, als was diefer und Pylades darunter verstanden haben, tann nur dann von Dreft erkannt werden, wenn er bas Berfprechen bes Gottes vollständig erfüllt sieht, bevor er noch selbst das ausgeführt hat, was er als die die Erfüllung bedingende That fo lange angesehen hat. Dies geschieht nun wirklich; Dreft fühlt sich gang frei vom Wahnsinn und selbst von jeder Schwermuth, ohne daß er das Bild der Schwester Apollo's geraubt und nach Griechenland hinüber geführt hat : ber Gott hat also Iphigenien mit der Schwester gemeint, die er so wider alles hoffen und Erwarten in dem fremden Lande gefunden hat; und ce bleibt demnach nur noch die Frage zur Beantwortung übrig, inwiefern Goethe diese Art der Genefung so motiviert hat, daß sie nicht weniger tieffinnig, aber unserer beutigen poetischen Anschauungsweise angemessener erscheint als die äschpleische.

Wenn bei den alten Tragifern Klytämnestra und ihr Buhle auf ausdrückliches Geheiß des Apollo ermordet werden, so sindet sich von diesem Motiv bei Goethe auch nicht die geringste Spur. Hier steigt in der Seele des Orest und des Phlades frühzeitig von selbst der Gedanke auf, den schmählichen Tod des Baters und des Oheims zu rächen; er wird mit den Jahren zur brennenden Begier und treibt beide nach Mycen, wo sie nur Elektren sich zu erkennen geben. In Gegenwart der Mutter schwankt Orest anfänglich in seinem Entschluß; aber von Elektrens Feuerzunge erhist, ergreift er den alten ihm aufgedrungenen Dolch, der schon in Tantalus' Hause grimmig gewüthet hat, und Klytämnestra fällt von seiner Hand. So also ist Elektra mit schuldig an dem vergossenen

Mutterblut. Sie und Dreft muffen fich, da Iphigenie für längst gestorben gilt, als die letten Schöflinge bes alten tantalischen Stammes anfeben. Mit welchen Gräueln berfelbe fich nach und nach beflect, wie fein Glied dieser Familie, ohne Gewaltthat an den Rachst-Berwandten zu üben, oder von den Nachst-Bermandten zu leiden, geendigt hat, das haben wir schon vor Oreste Auftreten aus der unvergleichlich schönen und tief erschütternden Erzählung erfahren, durch die Iphigenie den Thoas bestimmen wollte, von seiner Bewerbung um fie abzustehen, das erfahren wir nachher noch weiter aus dem ersten Gespräch des Pylades mit der Briefterin. Sierdurch aber und durch Gleftrens Mitschuld hat der Dichter Die Borstellung motiviert, von ber Dreft in feinen lichtern Augenbliden gequalt wird, und bie ibn, nebft dem schwerlastenden Bewußtsein feiner That, immer von neuem in die Finsterniß bes Wahnfinns stößt: sein ganges Geschlecht sei den Göttern verhaßt und von ihnen verflucht, fich felbst in grauenhafter Beise zu zerfleischen, um in state fich wiederholendem Jammertode zu verbluten. Gin anderer Bahn gesellt fich dazu, um feine Qual zu fteigern und ihm jede hoffnung auf Befreiung von feinen Leiden abzuschneiben; er glaubt, daß er wie ein Berpesteter auch für Andere Berderben in fich trage, fie durch feine Berührung in den Strudel giebe, in dem er umgetrieben wird. Beibe Borftellungen bringen jest um so gewaltiger auf ihn ein, ale er mit feiner Gefangennahme ben Augenblid herangerudt mahnt, wo er auf schmähliche Beise gleich einem Opferthier hungeschlachtet werden soll, und er fich nicht verhehlen kann, daß durch seine Schuld auch Pylades ein gleiches Ende zu erwarten habe. Sie überwältigen ibn aber völlig und fturgen ibn in ben tiefften Abgrund der Bergweiflung, ale er in der Priefterin, von deren Sand er geopfert werden foll, die eigene Schwester wiederfindet:

"Unselige! So mag die Sonne benn Die letten Gräuel unfres Hauses sehn! Ift nicht Elettra bier? Damit auch sie Mit uns zu Grunde gehe, nicht ihr Leben Bu schwererem Geschick" und Leiden friste. Gut, Priesterin! ich folge zum Altar:

Der Brubermord ift hergebrachte Sitte Des alten Stammes; und ich bante, Götter, Daß ihr mich ohne Kinder auszurotten Beschlossen habt. Und lag bir rathen, habe Die Sonne nicht zu lieb und nicht die Sterne; Romm, folge mir in's buntle Reich binab! Bie fich bom Schwefelpfuhl erzeugte Drachen Befämpfend die verwandte Brut verschlingen, Berftort fich felbft bas muthenbe Gefchlecht; Romm kinderlos und ichuldlos mit binab! --- Tritt auf, unwill'ger Beift! Im Rreis geschlossen tretet an, ihr Furien, Und wohnet bem willtommnen Schauspiel bei, Dem legten, gräßlichften, bas ihr bereitet! Nicht Sag und Rache fcharfen ihren Dold; Die liebevolle Schwester wird zur That Bezwungen. Beine nicht! Du haft nicht Schuld. Seit meinen erften Jahren hab' ich nichts Beliebt, wie ich bich lieben tonnte, Schwester. Ja fdwinge beinen Stahl, verschone nicht, Berreife biefen Bufen und eröffne Den Stromen, die bier fieben, einen Beg!

Scin ganzes Innere bricht zusammen, seine physischen Kräfte sind erschöpft, er stürzt betäubt nieder. Aber auch sein lebel ist gebrochen. Aus seiner Betäubung erwacht er zunächst zu einer Art von Berzückung: sie versett ihn in eine Welt, die alle die schrossen Gegensäße des Erdenlebens ausgeglichen hat, die keinen haß und keine Rache mehr kennt, in der alle seine Ahnen, mit einander versöhnt, Hand in Hand auf ihn zuschreiten und ihn willkommen heißen, die auf den alten Tantalus, der, weil er nicht bloß menschlich gegen Menschen gesehlt, sondern gegen die Unsterblichen selbst gefrevelt hat, in ewiger Qual sein Berbrechen büßen muß. Ueber diese Bision konnte Goethe nicht hinwegkommen, wenn Drests Genesung begründet werden sollte: er kann der Schuld, die er trägt, nur durch einen Act göttlicher Gnade entladen werden; er muß auf irgend eine Art die tröstende Ueberzeugung erlangen, daß diese auch dem nicht ganz vorenthalten ist, der, indem er eine heilige Pflicht zu erfüllen wähnte, sich gegen die heiligen Geseh der Natur vergangen

hatte, wofern er lange genug bereut und gebüßt hat; und ich meine, ber Dichter hat in dieser Scene unserer Phantasie und unserm Gefühl nicht mehr zugemuthet, als Shakspeare, Calderon und die Dichter der Reuzeit überhaupt, wenn in Träumen und Geistererscheinungen uns ein Blick in das Jenseits eröffnet werden soll.

Aber vollendet ift damit die Seilung vom Wahnfinn noch nicht. So weit gelangt Dreft erft in den Armen der Schwester. In ihr umfaßt er ein lebendiges Pfand ber göttlichen Gnabe. Dieß himmlisch reine Gemuth, dieß schwesterlichste Berg, auf wunderbare Beise ben Graueln feines Saufes entruckt und in frommer Unterwerfung der Gottheit Dienend, ihr vertrauend, durch Milbe und Sanftmuth auch die robesten Bergen gur Menschlichkeit gewöhnend und rings um fich Segen verbreitend, verscheucht von ihm den finstern Wahn, daß er schon als Abkömmling des Tantalus von der göttlichen Gnade ausgeschlossen, mit nie fich lösendem Fluche behaftet sei. In der Schwester Liebe findet er den Balfam, der die Glut feines Innern fühlt; in der Reinheit diefer gottgeheiligten Seele erblickt er das Sühnmittel seiner blutigen Schuld; an Dieser Bruft fühlt er wieder, daß das Leben noch einen Werth für ihn haben kann; diese Schwester muß er fich erhalten, fie als Schützerin bes Sauses, jum Segen fich und den Seinen von fremder Erde in die Beimath führen. Und um dieß ju vermögen, ruft er den alten frifchen Jugendmuth furud, vor bem die duftern Machte des Wahnfinns nun völlig meichen.

Habe ich hierin recht gesehen, und habe ich alles recht gedeutet, so wird in dieser Erörterung zugleich der Beweis mit gegeben sein, daß Goethe in die Charaktere und deren Beziehung zu und auf einander sast sämmtliche Motive gelegt hat, von denen die ganze Handlung getragen und zusammengehalten wird; es wird ferner jest deutlich sein, was ich damit meinte, daß der Mittelpunkt des ganzen Drama's der Charakter der Iphigenie sei, auf die sich ebenso viele der innern Beziehungen richten, als deren von ihr ausgehen, die äußersten Gegensäße aber Thoas und Drest, deren anfänglich seindseliges Berhältniß zu einander nur dadurch

aufgehoben wird, daß Iphigenie den Einen durch ihre schwesterliche Liebe, den Andern durch ihre Wahrhaftigkeit von den sinstern Mächten befreit, die beider freundlicher Annäherung im Wege standen, und daß sie dieß nur vermag, weil ihre Wahrhaftigkeit wie ihre Liebe in der echten Frömmigkeit wurzeln, von der ihr ganzes Wesen erwärmt ist; es wird auch ersichtlich sein, daß der Dichter den Arcas und Pylades als Zwisschenfiguren durchaus nöthig hatte, um durch sie so auf Iphigenien wirken zu lassen, daß in ihrem Verhalten gegen diese Einwirkungen sich ihr Charakter nach allen Richtungen seines inneren Lebens vor uns entsaltete; endlich werde ich mit der Behauptung wohl nicht zu viel wagen, daß die eigenste Ratur des Weibes in ihrer innern Schönheit und mit der stillen Gewalt, die sie über den Mann auszuüben vermag, nie mehr verherrlicht worden ist, als in dieser deut schen Dichtung.

Raum dürfte es nöthig sein, zulest noch auf den Unterschied aufmerksam zu machen, der auch in der äußern Form zwischen jeder antiken Tragödie und der goethe'schen Dichtung Statt findet. Wir treffen in dieser weder einen Chor an, der dort nie fehlt, noch eine Nachbildung der Bersarten, deren sich die griechischen Tragiker bedient haben; vielmehr ist mit Ausnahme weniger Stellen, in denen die Berse — in einer keineswegs antiken Weise — freier behandelt sind, das sogenannte jambische Maaß von fünf Hebungen gebraucht, das, wenn es auch von England nach Deutschland herübergekommen ist, sich doch bei uns schon lange so eingebürgert hat, daß wir es, zumal in der Behandlung, in der es bei Goethe erscheint, als die unserer neuern dramatischen Poesse zumeist eigen gewordene metrische Form anzusehen berechtigt sind.

## Shakfpeare's

allmähliches Bekanntwerben in Deutschland

und

Urtheile über ihn bis zum Jahr 1773.

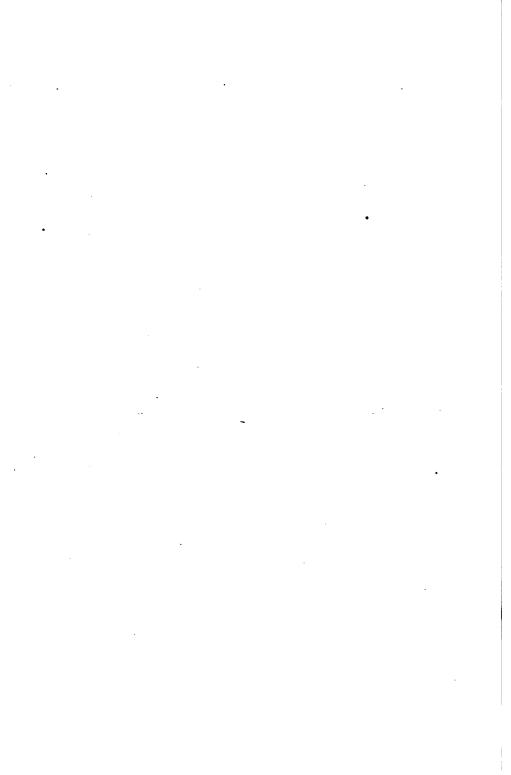

In dem ersten Jahrgange des litterarhistorischen Taschenbuchs von Prut (1843) findet sich gleich zu Anfang ein Aufsat von Dr. Ad. Stahr, "Shakspeare in Deutschland." Wie die Ueberschrift mehr nur errathen läßt, als deutlich ausspricht, soll er, die Geschichte des allmählichen Bestanntwerdens Shakspeare's in unserm Baterlande verfolgend, das Berhältniß nachweisen, in welches die deutsche Nation nach und nach zu seinen Dichtungen getreten ist, und den Leser über den Einfluß belehren, den dieselben auf den Bildungsgang unserer eigenen Poesie ausgeübt haben.

Dhne das Berdienstliche dieser Arbeit, zumal für die Zeit, in der sie erschien, in Abrede zu stellen, kann ich doch nicht verhehlen, daß sie nach meiner Ueberzeugung schon damals mit etwas mehr Gründlichkeit hätte ausgeführt werden können. Der Berfasser hat verschiedene nicht unwichtige Quellen, die zu benußen waren, und die ihm nicht zu weit abliegen konnten, entweder gar nicht gekannt oder mindestens nicht gehörig beachtet, hat aus andern nicht unmittelbar, sondern erst durch die zweite oder dritte Hand geschöpft und so in seiner Arbeit manche Bucke auszufüllen übrig gelassen. Bornehmlich mußte diese Ueberzeugung sich mir bei dem Abschnitt aufdrängen, aus dem wir erfahren sollen, in wie weit Shakspeare's Name und Werke schon vor der wielandischen Uebersehung seiner Schauspiele in Deutschland bekannt waren, und wie, je nach dem Maaß der von ihnen erlangten Kenntniß, über den Dichter damals geurtheilt wurde.

Ich habe daher geglaubt, daß bei einer nochmaligen Aufnahme des Gegenstandes vorzugsweise auf die Beantwortung der beiden eben berührten Fragen einzugehen sei. Dieß soll hier geschehen und daran noch angeknüpft werden, was mir über die Würdigung Shakspeare's von Seiten deutscher Schriftsteller aus den sechziger und dem Ansang der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, d. h. bis zum Auftreten Goethe's mit dem Göh von Berlichingen, am bemerkenswerthesten geschienen hat.

Bis gegen den Ausgang des sechzehnten Jahrhunderts wurden die in Deutschland heimischen und üblichen sowohl weltlichen wie geistlichen Schauspiele weder auf eigens dazu eingerichteten oder gar stehenden Bühnen, noch von eigentlichen Schauspielertruppen aufgeführt: Kirchen, Märfte und Straßen, Rathhaus., Universitäts und Schulsäle, Gast-höse, Fürsten und Privatwohnungen waren die Orte, wo man spielte, und Personen aus allen Ständen, besonders aber Geistliche und Schulsehrer, Schüler und Studenten, Handwerfer und andere Bürger, hier und da auch wohl schon Komödianten ähnliche Liebhabergesellschaften die Spieler.).

Um dieselbe Zeit aber, wo die englische Bühne durch Shakspeare zur höchsten Blüthe gelangte, auf der Scheide des sechzehnten und siedzehnten Jahrhunderts, änderte sich dieß bei uns. Seit den Neunzigern des sechzehnten thaten sich in Deutschland mit einemmale Schauspielertruppen auf, die im Lande umherzogen und an Fürstenhösen, wie in großen Städten ganz neue, bis dahin noch nicht gesehene und in ihrem Charakter von den zeither üblich gewesenen sehr abweichende Stücke aufführten: die sogenannten englischen Komödianten. Wer diese,

<sup>1)</sup> Bgl. meinen Grundriß der Gesch. d. d. Rat.-Litterat. 4. Aufl. 1 . . . 408 f.; E. Devrient, Gesch. d. d. Schauspielkunft Bb. 1, Abschn. 2 u. 3 und B. Wadernagel, Gesch. d. d. Litterat. S. 455—461.

junächst wohl von den Niederlanden eingewanderten Komödianten eigentlich gewesen, konnte lange nur mehr gemuthmaßt als mit Sicherheit ermittelt werden, die im J. 1841 aus einem ältern englischen Schriftsteller, Thom. Hehwood, in einer deutschen Zeitschrift eine Stelle mitgetheilt wurde, die darüber gar keinen Zweisel mehr aufkommen ließ, daß zum wenigsten die ersten mit jenem Namen bezeichneten Schauspieler wirklich Engländer waren, und späterhin hat sich auch noch ergeben, daß die Kunstwanderungen dieser Fremden durch die deutschen Länder bis tief in das siedzehnte Jahrhundert herein fortgedauert haben <sup>2</sup>).

Noch früher als die englischen hatten hin und wieder schon niederländische Schauspielertruppen Deutschland durchzogen und an verschiedenen Orten Borstellungen gegeben. Neben und zum Theil auch wohl aus den einen und den andern müssen sich dann bald, wenigstens schon in den beiden ersten Jahrzehnten des siedzehnten Jahrhunderts, deutsche Bandertruppen gebildet haben, die unter der Benennung hoch deutscher Komödianten in dem Lande umherzogen, ohne irgendwo seste Sipe zu haben; aus ihnen giengen später mittelbar die berühmtern Gessellschaften des neuberschen Schepaars, Schönemanns, Kochs, Ackermanns, Döbbelins 2c. hervor, die im vorigen Jahrhundert die Blüthe der deutschen Bühnenkunst herbeisührten.

Wir durfen es nicht bezweifeln, daß jene Engländer bei ihrem ersten Erscheinen in Deutschland ihre Stücke in ihrer Muttersprache gespielt haben. An manchen Höfen und in größern, besonders durch Handel blühenden Städten befanden sich gewiß unter den Zuschauern immer

<sup>2)</sup> Bgl. Grundriß 1, S. 409 f.; 753, Anmerk. a; 767, Anmerk. 1; Devrient 1, S. 148 ff.; Madernagel S. 462 ff. Im Morgenblatt von 1853. Rr. 50, S. 1190 ff. steht ein von einem Engländer, Dr. Will. Bell, in deutscher Sprache geschriebener Aufsat, worin wahrscheinlich gemacht werden soll, daß in einer solchen über die Riederlande zu uns gekommenen Gesellschaft Shak fpeare selbst sich befunden habe. Diese Annahme scheint mir aber fürs erste noch äußerst gewagt, und die beigebrachten Gründe sind, wenigstens zum Theil, von sehr luftiger Art. Sie sollten, wie Bell versprach, in einer eigenen Schrift: "Three missing years in the life of W. Shakspeare restored", als deren Borläuser sich jener Aufsah angab, ihre volle beweisende Kraft erhalten. Ob biese Schrift seitdem erschienen ist, weiß ich nicht.

mehr ober weniger, die des Englischen kundig genug waren, um die darin abgefaßte dramatische Rede zu verstehen, die übrigen mochten in Darstellungen, die ihnen ganz etwas Neues waren, für das Auge einen hinlänglichen Ersaß für das sinden, was dem Ohr vorenthalten blieb, um dadurch noch immer angezogen und unterhalten zu werden. Allein es dauerte nicht so gar lange, bis die englischen Stücke auch in Berbeutschungen gespielt werden konnten: bereits im Jahr 1620 erschien ein Band in schlechtes Deutsch übertragener "englischer Komödien und Tragödien, wie sie von den Engländern in Deutschland an königlichen, kur- und fürstlichen Hösen, auch in vornehmen Reichs-, See- und Handelsstädten" waren "agieret und gehalten worden."

Daß den Schauspielen in diesem Bande, der im siebzehnten Jahrhundert mehrmals aufgelegt wurde, und dem 1630 noch ein zweiter
folgte, der aber nicht mehr bloß aus England, sondern auch anderswoher
entnommene Stücke enthielt, wirklich englische, jedoch wahrscheinlich
schon vielsach mißhandelte Originalwerke zu Grunde lagen, hat Tieck in
der Borrede zum ersten Theil seines deutschen Theaters hinreichend dargethan. Allein unerweislich ist, daß eins oder das andere davon aus
einem unzweiselhaft shakspeare'schen Orama hervorgegangen sei, wiewohl
das siebente mit "den beiden Beronesern" sehr viele Züge gemein hat,
und das achte, "Titus Andronikus," in einem sehr nahen Berwandtschaftsverhältniß mit der gleichnamigen Tragödie steht, die von einigen Shakspeare zugesprochen, von andern abgesprochen wird.

Aber wir besißen ein anderes Stück von englischem Ursprung, ungefähr aus der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, dessen erste Berpflanzung auf deutschen Boden man ebenfalls den englischen Komödianten wird zuschreiben müssen, und das zu bestimmt auf die lustige Handwerkerepisode in Shakspeare's "Sommernachtstraum" zurückweist, als daß man gegen seinen Zusammenhang mit diesem bisher hätte begründete Zweisel erheben können. Es ist das bekannte Possen oder Schimpsspiel

<sup>3)</sup> Bgl. Tied, beutsch. Theater 1, S. XXVII f.

bon Andreas Grophius, "Absurda Comica, ober Berr Beter Squenz." Rach Tiede Meinung ) ift biefes Stud indeß nicht auf ben "Sommernachtstraum" felbst, als feine nach Deutschland herübergebrachte Urschrift, gurudzuführen, sondern auf eine englische felbständige Bearbeitung der komischen Episode durch R. Cog. Bahrend der puritanischen Revolution nämlich, als alle Theater in London geschlossen und die Schauspieler zerstreut maren, sei es diesen, die in großer Dürftigkeit lebten, zuweilen eingefallen, beimlich in der Stadt ober auf den Gutern bes Abels Schauspiele, so gut sie konnten, aufzuführen. "Oft fehlte es an Personal, und so lag die Erfindung nabe, Episoden aus alten Studen, die ehemals gefallen hatten, vom Schauspiel zu trennen und biefe ihren Gonnern vorzustellen. Man ließ auch einige diefer Schwante, benn bas waren sie in ihrer Einzelnheit wieder geworden, unter dem Titel Drolls druden." Dieß sei namentlich burch R. Cor, einen vortrefflichen tomischen Schauspieler jener Zeit, geschehen, und von ihm auch ber Schwant aus dem "Sommernachtstraum" unter bem Titel , , Bottom the Weaver" bearbeitet worden. Das kleine Stuck sei dann nach Deutschland gekommen, wo es ein Gelchrter, Daniel Schwenter in Altorf, für ein deutsches Theater in feinem Wohnort umarbeitete; feine Arbeit habe Grophius gesehen, fie verbeffert und mit neuen Personen vermehrt, wie er es felbst im Borbericht zum "Beter Squenz" sage. Allein dieser Herleitung des beutschen Stude widerspricht feine Geschichte, soweit fie une aus jenem Borbericht bekannt ist. Denn ist der englische Schwank von R. Cox erst nach dem Schluß der Theater in London zu Stande gekommen, so kann dieß erst 1647 oder noch später geschehen sein, da, soviel mir bewußt ift, jene strenge Maagregel gegen das Aufführen von Schauspielen in dem genannten Jahre in Ausübung tam. Dan. Schwenter aber, ber allerbinge nach dem Berichte bes Grophius ben "Beter Squenz" zuerst "auf den Schauplat geführt," lebte von 1585 bis 1636, war also um 1647 bereits lange tobt. Er mußte das englische Stud demnach weit früher er-

<sup>4)</sup> Deutsches Theater 2, S. XV f.

halten haben, und nichts liegt näher als die Bermuthung, daß es durch englische Komödianten nach Deutschland gebracht worden war. Dabei bleibt aber freilich noch immer unausgemacht, ob dieß der "Sommernachtstraum" selbst gewesen ist, oder nur die selbständig behandelte Handwerkerepisode in demselben, ja es dürfte sich, wenn der leptere Fall angenommen werden müßte, nicht einmal sogleich entscheiden lassen, ob das englische Spiel wirklich aus dem Sommernachtstraum, sei es schon in England, sei es erst in Deutschland, hervorgegangen sei, oder ob es nicht vielmehr schon vor dem shakspeare'schen Drama in England eine derartige Handwerkerkomödie gegeben habe, die Shakspeare, soweit er sie brauchen konnte, in seine Dichtung einfügte, und die früher oder später auch den Weg nach Deutschland fand s).

Mag aber auch die Herkunft des deutschen "Beter Squenz" noch immer nicht zu voller Sicherheit ermittelt und somit eben so wenig festgestellt sein, daß bereits vor dem Jahr 1636 ein Stück von Shakspeare, mindestens theilweise, durch die englischen Komödianten den Weg nach Deutschland gefunden habe und sodann für deutsche Schauspieler wiederholt bearbeitet worden sei, so ist in neuester Zeit doch ein anderes deutsches Schauspiel handschriftlich ausgefunden worden, dessen Auszeichnung ungefähr eben so weit zurückreichen dürfte, als die Abfassung des Possenspiels von Gryphius, und das ganz offenbar eine rohe Umgestaltung von Shakspeare's Romeo und Julie ist.

Jene englischen Komödien und Tragödien wurden das ganze siebzehnte Jahrhundert hindurch von den deutschen Wandertruppen gespielt. Im Jahr 1670 wurden daher noch mehrere von ihnen in die "Schaubühne englischer und französischer Komödianten" aufgenommen,

<sup>5)</sup> Benn man Tiecks Bermuthung (Anmerkungen zum "Sommernachtstraum" in Shakfpeare's dramat. Berken, übersetzt von A. B. v. Schlegel und erganzt und erlautert von E. Tieck) über ben ursprünglichen Kern ober die erste Stizze des shakspeare'schen Drama's und bessen nachherige Ausbildung beizustimmen geneigt ift, wird man vielleicht um so weniger Anstand nehmen, die Möglichkeit, wenn nicht Bahrscheinlichkeit, zuzugeben, daß der Dichter eine schon vorhandene handwerkerkomödie zu einem haupttheil seines Werkes umgebildet habe.

die in drei Theilen erschien und, wie es auf dem Titel heißt, lauter Stücke enthielt, die in jüngster Zeit auf dem englischen, französischen und deutschen Theater dargestellt waren. Sie bildeten mit eine Hauptsgrundlage jener unter dem Namen der Haupts und Staatsactionen bestannten Dramen, die bis tief in das achtzehnte Jahrhundert herein, als Gottsched schon längst dem regelmäßigen Schauspiel nach französischem Zuschnitt den Sieg auf den bessern Theatern in Deutschland errungen hatte, auf Budens und Winkelbühnen, theils von lebenden Bersonen, theils mit Warionetten, aufgeführt wurden.

Was nun nachweislich mit mehreren jener alten "englischen Komödien und Tragödien" geschehen ist, daß aus ihnen Hauptactionen
der Wandertruppen wurden, das hat sich ebeufalls mit "Romeo und
Inlie" zugetragen: sie ist, wahrscheinlich auch durch die englischen
Komödianten mitgebracht, in Deutschland zu der Action "Romio und
Julieta" geworden, welche E. Devrient aufgefunden, und woraus er
in seiner Geschichte der deutschen Schauspielkunst einen Auszug und
einzelne Scenen mitgetheilt hat").

In ähnlicher Art und vielleicht auch nicht viel später als "Romeo und Julie" ist "Hamlet" für die deutsche Bühne zugerichtet worden, wie der aus des Schauspielers Echof Nachlaß im gothaischen Theaterkalender vom Jahr 1779 abgedruckte Auszug einer "Tragödie, der bestrafte Brudermord, oder Prinz Hamlet von Dänemark" bezeugt: derselbe schreibt sich zwar erst aus dem Anfang des achtzehnten Jahrhunderts her, dürfte aber in einer andern und vollständiger ausgeführten Geskalt viel früher von deutschen Schauspielern benutt worden sein St. Und leicht möglich, daß im siedzehnten Jahrhundert auf demselben Bege, wie diese beiden Stücke, wo nicht mehrere, so doch noch ein drittes Meisterwerk des englischen Dichters, "der Kausmann von Benes

<sup>6)</sup> Bgl. Grundriß 1, S. 781 ff.; Devrient 1, S. 299 ff. und R. Weiß, die Biener haupt = und Staatsactionen 2c. Wicn 1854. 8. — 7) 1, S. 301 und 408 ff. — 8) Bgl. Brup, Borlefungen über d. Gesch. d. deutschen Theaters S. 356 ff.

dig" bei uns Eingang fand. Aus dem Concept eines Briefes von Leffing an Eschenburg aus dem Jahr 1774 hat nämlich Lachmann eine Ergänzung zu dem bereits früher gedruckten Theile entzissert), in welcher Lessing berichtet, er habe zehn Jahre vorher auf dem Theater des alten Schuch mehr als einmal ein Stück unter dem Titel "der Raufmann von Benedig" aufführen sehen, welches nach der bekannten Rovelle von dem Juden und dem Raufmann in den Gestis Romanorum gearbeitet gewesen sein könnte, ohne von Shakspeare genommen zu sein. Allein Schuch konnte dieses Schauspiel viel eher als eine Hauptund Staatsaction des siedzehnten Jahrhunderts, die in der That aus dem shakspeare'schen Stück entstanden und bereits durch viele Hände gegangen war, von ältern Schauspielerprincipalen erhalten haben.

Eins von Shaffpeare's Werken mar alfo ichon gang gemiß, einige andere entweder höchst wahrscheinlich ober doch muthmaßlich auf die deutsche Buhne gekommen, ale der Name des Dichtere noch gang unbekannt bei und gewesen zu sein scheint. Denn nicht eber habe ich ibn von einem deutschen Schriftsteller erwähnt gefunden als im Jahr 1682 von Dan. Georg Morbof. Diefer Mann, einer der gelehrteften feiner Zeit und der erste, der in deutscher Sprache den Bersuch machte, eine umfassendere Uebersicht über die Geschichte der neueuropäischen Litteraturen ju geben, wußte bennoch in seinem "Unterricht von ber beutschen Sprache und Poefie," ber in dem genannten Jahre zuerst gedruckt wurde, noch nichts weiter von Shakspeare zu sagen 10) als: "John Dryden hat gar wohl gelehrt von der dramatica Poesi geschrieben. Die Engellander, die er hierinnen anführet, find Shatspeare, Fletcher, Beaumont, von welchen ich nichts gesehen habe;" worauf er gleich zu Ben Jonson übergeht, der ihm ichon näher bekannt gemefen zu fein scheint.

Der nächste, der Shakspearc's gedenkt, ist der als Operndichter und Berfasser anderer poetischer wie prosaischer Sachen bekannte Licen-

<sup>9)</sup> Leffinge Schriften 12, S. 408. - 10) S. 229.

tiat Barthold Feind in seinen "Gedanken von der Opera," die mit seinen Gedichten im Jahr 1708 gedruckt wurden. Bei ihm ist es mir aber auch noch äußerst zweiselhaft, ob er selbst schon etwas von dem englischen Dichter gelesen hatte, obgleich Gervinus, auf den sich Stahr beruft, keinen Anstand genommen hat, dieß zu behaupten. Feind sagt nämlich bloß <sup>11</sup>): "Mr. le Chevalier Temple in seinem mehrmals angeführten Essai de la Poésie erzählet p. 374, daß etliche, wenn sie des renommierten englischen Tragici Shakspeare Trauerspiele verlesen hören, oft lautes Halses an zu schreien gefangen und häusige Thränen vergossen."

In Büchern aus den nächsten drei Jahrzehnten nach dem Erscheinen von Feinds Gedichten habe ich vergeblich dem Namen Shakspeare's nachgespürt. Noch im J. 1737 war er so wenig in Deutschland bestannt, daß ihn Gottsched in der zweiten Ausgabe seiner "kritischen Dichtkunst" gar nicht erwähnt, auch da nicht, wo er von den englischen Dramatikern spricht"); und drei die vier Jahre später wußte Bodmer auch nur etwas von einem englischen Dichter Saspar oder Sasper, aber noch nicht dessen wahren Namen. Denn daß unter dem Namen Saspar, auf den sich Bodmer in der Borrede zu seiner 1740 herausgegebenen Abhandlung "von dem Wunderbaren in der Poesie" bezieht 12), niemand anders zu verstehen ist als Shakspeare, ergibt sich aus sbestimmteste aus zwei Stellen in der bald nachher erschienenen Schrift des Züricher Kunstrichters, den "kritischen Betrachtungen über die poetischen Gemählbe 2c.", worin beidemal von dem "engelländischen

<sup>11)</sup> S. 109. — 12) Erft in der britten, vom J. 1742, nennt er ihn einigemal; vgl. Unmerk. 17. — 13) Indem Bodmer zu erklaren sucht, woher es komme, daß die Deutschen für eine Dichtung, wie Miltons "verlornes Paradies" sei, sich damals noch so wenig empfänglich zeigten, bemerkt er u. U.: "Sie find noch in dem Justand; in welchem die Engellander viele Jahre geftanden, eh ihnen geschiette Kunstrichter die Schönheiten in Miltons Gedichte nach und nach wahrzunehmen gegeben und sie damit bekannt gemacht hatten, ungeachtet diese Ration an ihrem Saspar und andern den Geschward zu diesem höhern und seinern Ergegen zu schärfen, eine Gelegenheit gehabt hatte, der unsere Ration beinahe beraubet ist."

big" bei uns Eingang fand. Aus dem Concept eines Briefes von Leffing an Eschenburg aus dem Jahr 1774 hat nämlich Lachmann eine Ergänzung zu dem bereits früher gedruckten Theile entzisser!), in welcher Lessing berichtet, er habe zehn Jahre vorher auf dem Theater des alten Schuch mehr als einmal ein Stück unter dem Titel "der Raufmann von Benedig" aufführen sehen, welches nach der bekannten Rovelle von dem Juden und dem Kaufmann in den Gestis Romanorum gearbeitet gewesen sein könnte, ohne von Shakspeare genommen zu sein. Allein Schuch konnte dieses Schauspiel viel eher als eine Hauptund Staatsaction des siedzehnten Jahrhunderts, die in der That aus dem shakspeare'schen Stück entstanden und bereits durch viele Hände gegangen war, von ältern Schauspielerprincipalen erhalten haben.

Eins von Shakspeare's Werken war alfo schon gang gewiß, einige andere entweder höchst wahrscheinlich ober doch muthmaßlich auf die deutsche Buhne gekommen, als der Name des Dichters noch gang unbekannt bei uns gewesen zu sein scheint. Denn nicht eber habe ich ibn von einem deutschen Schriftsteller erwähnt gefunden als im Jahr 1682 von Dan. Georg Morhof. Diefer Mann, einer ber gelehrteften feiner Zeit und der erste, der in deutscher Sprache den Bersuch machte, eine umfaffendere Uebersicht über die Geschichte der neueuropäischen Litteraturen zu geben, wußte dennoch in seinem "Unterricht von der deutschen Sprache und Poefie," der in dem genannten Jahre zuerst gedruckt wurde, noch nichts weiter von Shakspeare ju sagen 10) als: "John Dryden hat gar wohl gelehrt von der dramatica Poesi geschrieben. Die Engelländer, die er hierinnen anführet, find Shatspeare, Fletcher, Beaumont, von welchen ich nichts gesehen habe;" worauf er gleich zu Ben Jonson übergeht, der ihm schon näher bekannt gemefen zu fein scheint.

Der nächste, ber Shakspeare's gebenkt, ist der als Operndichter und Berfasser anderer poetischer wie prosaischer Sachen bekannte Licen-

<sup>9)</sup> Leffinge Schriften 12, S. 408. - 10) S. 229.

tiat Barthold Feind in seinen "Gedanken von der Opera," die mit seinen Gedichten im Jahr 1708 gedruckt wurden. Bei ihm ist es mir aber auch noch äußerst zweiselhaft, ob er selbst schon etwas von dem englischen Dichter gelesen hatte, obgleich Gervinus, auf den sich Stahr beruft, keinen Anstand genommen hat, dieß zu behaupten. Feind sagt nämlich bloß 11): "Mr. le Chevalier Temple in seinem mehrmals angeführten Essai de la Poésie erzählet p. 374, daß etliche, wenn sie des renommierten englischen Tragici Shakspeare Trauerspiele verlesen hören, oft lautes Halses an zu schreien gesangen und häusige Thränen vergossen."

In Büchern aus den nächsten drei Jahrzehnten nach dem Erscheinen von Feinds Gedichten habe ich vergeblich dem Namen Shakspeare's nachgespürt. Noch im J. 1737 war er so wenig in Deutschland bestannt, daß ihn Gottsched in der zweiten Ausgabe seiner "kritischen Dichtkunst" gar nicht erwähnt, auch da nicht, wo er von den englischen Dramatikern spricht"); und drei die vier Jahre später wußte Bodmer auch nur etwas von einem englischen Dichter Saspar oder Sasper, aber noch nicht dessen wahren Namen. Denn daß unter dem Namen Saspar, auf den sich Bodmer in der Borrede zu seiner 1740 herausgegebenen Abhandlung "von dem Wunderbaren in der Poesie" bezieht 12), niemand anders zu verstehen ist als Shakspeare, ergibt sich aus sbestimmteste aus zwei Stellen in der bald nachher erschienenen Schrift des Züricher Kunstrichters, den "kritischen Betrachtungen über die poetischen Gemählbe 2c.", worin beidemal von dem "engelländischen

<sup>11)</sup> S. 109. — 12) Erft in der britten, vom J. 1742, nennt er ihn einigemal; vgl. Anmerk. 17. — 13) Indem Bodmer zu erklaren sucht, woher es komme, daß die Deutschen für eine Dichtung, wie Miltons "verlornes Paradies" sei, sich damals noch so wenig empfänglich zeigten, bemerkt er u. A.: "Sie find noch in dem Juftand, in welchem die Engellander viele Jahre geftanden, eh ihnen geschiette Kunstrichter die Schönheiten in Miltons Gedichte nach und nach wahrzunehmen gegeben und sie damit bekannt gemacht hatten, ungeachtet diese Ration an ihrem Saspar und andern den Geschward zu diesem höhern und feinern Ergegen zu schärfen, eine Gelegenheit gehabt hatte, der unsere Ration beinahe beraubet ist."

Safper" die Rede ist 14). Zugleich aber läßt uns auch der Zusammenhang, worin diese beiden Stellen vorkommen, errathen, woher sich wohl die Doppelform des Namens schreiben mag, die hier dem englischen Dichter gegeben ist: Bodmer hatte sicherlich dis dahin nichts von diesem gelesen und kannte ihn nur aus Anführungen Addisons im "englischen Zuschauer," wo Shakspeare's Name nicht vollskändig, sondern in irgend einer üblichen Verkürzung gedruckt sein mochte, die er sich nun, so gut er konnte, mundgerecht machte.

Jedoch die Zeit war gekommen, wo eine nähere Bekanutschaft der Deutschen mit Shakspeare selbst anheben, eins seiner Werke unverfälscht in unsre Litteratur eingeführt werden sollte. Roch in demselben Jahre, in welchem Bodmers "kritische Betrachtungen über die poetischen Gemählde 2c." herauskamen, im J. 1741, erschien in Berlin eine in Alexandrinerversen abgefaßte, keineswegs ganz mißrathene Uebersehung des "Julius Casar," oder, wie der Titel lautete, der "Bersuch eisner gebundenen Uebersehung des Trauerspiels von dem Tode des Julius Casar. Aus dem englischen Werke des Shakspeare": der Ueberseher war ein preußischer Edelmann, von Bord, der einige Jahre als Gesandter in London gelebt hatte, der Herausgeber ein Secretär Lamprecht aus Hamburg 15). Sie wurde sogleich in einer von Gottsched

<sup>14)</sup> Die erste Stelle (S. 170) beginnt: "Der engelländische Safper hat in seinem sommernächtlichen Traume eine Beschreibung von Hunden, die wegen etlicher ganz besonderer Binselzüge obiger (einer lateinischen) an der Seite zu stehen verdient," worauf Worte des Theseus in deutscher Prosa solgen. Die andere (S. 593) lautet: "Unter den Engelsändern hat Sasper den Ruhm, daß er in der Borstellung solcher Geister und Phantasiewesen, deren Ursprung auf den Aberglauben und die Leichtgläubigkeit gegründet ist, etwas Besonderes gehabt habe, und sie psiegen sich von ihm auszudrücken, daß keinem andern vergönnt sei, den Fuß in den von ihm gelogenen Zaubertreis zu sesen. Abdison hat von dieser Geschicklichkeit und Kunst desselsen ein Urtheil gefällt zc." — 15) Bgl. Gottsched, Röthiger Borrath zur Gesch, de beutschen dramat. Dichtsunst zc. 1, S. 313 und dazu Danzel, Gottsched und seine Beit zc. S. 148. — Als Probe mag die Anrede des Antonius an Casars Leiche (gegen Ende der ersten Scene im 3. Act) dienen:

Bergib mir ! ach vergib , bu blutend Studen Erbe, Daß ich fo mild und fanft mit beinen Mörbern werbe. Du bift ber Ueberrest vom allergrößten helb,

gegründeten und redigierten litterarischen Zeitschrift, den "Beiträgen zur kritischen Historie der deutschen Sprache, Poesie und Beredsamfeit" angezeigt <sup>16</sup>), wie ich vermuthe, von Gottsched selbst. Diese Anzeige ist zu charakteristisch für die damalige Zeit überhaupt und für Gottscheds Auffassung der ersten shakspeare'schen Dichtung, die er kennen lernte <sup>17</sup>), insbesondere, als daß ich sie hier auslassen könnte. "Die Uebersepungssucht," äußert sich der Berichterstatter, "ist so start unter uns eingerissen, daß man ohne Unterschied Gutes und Böses in unsere Sprache bringt: gerade als ob alles, was ausländisch ist, schön und vortrefslich wäre, und als ob wir nicht selbst schon bessere Sachen aus den eigenen Köpfen unserer Landsleute auszuweisen hätten. Die elendeste Haupt- und Staatsaction unserer gemeinen Komödianten ist

Bom allerwürdigften und ebelften ber Belt, Der je gelebt, fo lang ber Beiten Strom gefloffen. Beh ihnen, welche bier bein theures Blut bergoffen! 3ch will auf beiner Leich' und Bunden prophezei'n, Go Lippen ohne Bung' und ftumme Mauler fein, Die voller Rachbegier mit Grimm und Gifer lobern Und meinen Liebesbienft jur Stimm' und Sprache fobern. Ein Fluch foll bier entftehn, ber auf die Romer bligt Und fie jur Morbermuth und Burgerfrieg erhipt. Das obe Belfcland foll in feinem Blut erfaufen ; Mord und Berftorung foll in freiem Schwange laufen. Die Grauel follen gang gebrauchlich und gemein, Erbarmen foll erftidt in Schandgewohnheit fein. Und Mutter follen febn mit lachelnben Bebarben, Bie Rinder burch die Sand bes Rriege geviertheilt werben. Ja, Cafare Rachgefpenft, mit Teufeln an ber Band, Rommt aus ber Bollen Glut gang rafend beiß gerannt, Und wird auf Diefes Land und unfre Rafereien Mit ber Monarchen . Stimm Angft und Berberben foreien. Er hest die Rriegeshund' auf unfre Grengen an, Bis niemand übrig bleibt, ber uns beweinen fann; Bis biefer Meuchelmord ber Erben Untlig fullet Mit ftinkend Menfchenaas, mas nach Begrabnig brullet. -

Bwei andere Stellen gibt Danzel, a. a. D. — 16) Bb. 7, S. 516 f. — 17) Denn daß sich auf dieses Stud bis ins J. 1742 hinein noch seine ganze Kenntniß shatspeare'scher Boesie beschränkte, darf schon aus der dritten Ausgabe seiner kritischen Dichtkunst (die Borrede ist im Januar 1742 geschrieben) mit Sicherheit geschlossen werden; in den wenigen Stellen, in denen Shakspeare — natürlich nur um ihm etwas anzuhängen — erwähnt ist (S. 714; 720; 725), wird bloß auf den "Julius Casar" Bezug genommen. Roch bestimmter ergibt sich dieß aber aus dem, was in der 20. Anmert. mitgetbeilt ist.

faum fo voll Schniger und Gehler wider die Regeln der Schaubuhne und gesunden Bernunft, als dieses Stuck Shakspeare's ist. Der Herr Ueberseter also, wenn er, wie er brobet, noch mehr überseten will, beliebe fich unmaßgeblich bessere Urschriften zu wählen, womit er unsere Schaubühne bereichern will, ehe er fich diese Mühe gibt: sonst wird ibm Deutschland keinen größern Dank dafür wiffen, als unfern Romobianten, die uns auch eine Menge Stude aufführen, die fie aus allen kleinen Geistern der Franzosen überschet, die von ihren eigenen Landeleuten ausgezischet und verworfen werden." - Dieß klingt fast so, als habe Gottsched schon damals geahnet, welche Gefahr seiner Theaterreform drohe, wenn die deutschen Dichter naber mit Shakspeare's Werken bekannt werden sollten. Unmittelbar auf diese Anzeige folgte in derfelben Beitschrift 18) eine durch diefe Uebersetung veranlagte "Bergleichung Shakspeare's und Andr. Gruphs 2c.", welche von dem talentvollsten Schüler Gottscheds, dem als Dramatiker bekannten J. E. Schlegel herrührte 19). Bu biefem Behufe waren im Besondern von dem Ginen der "Julius Cafar," von dem Andern der "Leo Armenius" einander gegenüber gestellt. Schlegel gieng von dem Grundsate aus: das Erste, das man bei einem Schauspiel zu beobachten habe, fei die Einrichtung (die Defonomie) beffelben. Roch gang in den Regeln der französischen, von Gottsched nach Deutschland verpflanzten Dramaturgie befangen, obgleich diefem an Beist unendlich überlegen und daher auch viel freiern Blides, fand er, daß die Einrichtung bei den Englandern, soweit er fie tenne, insgemein das Lette zu fein pflege. Ihre Schauspiele, sagt er, sind mehr Nachahmungen der Person en als Nachahmungen einer gewiffen Sandlung. Man fucht eine Unzahl von Personen aus, die in ihrem Leben eine Berbindung mit ein-

<sup>18)</sup> Bb. 7, S. 540 ff., daraus mit aufgenommen in die von des Berf. Bruder, Joh. heinr. Schlegel, besorgte Ausgabe von J. E. Schlegels Werten, Th. 3, S. 33 ff. — 19) Schlegel war mit von Bords Uebersetzung wenig zufrieden und fand vieles an ihr zu tadeln. Als noch eine der gelungensten Stellen darin bezeichnete er die vorber mitgetheilte, suchte aber selbst durch die That zu zeigen, wie sie "theils genauer, theils etwas deutscher" sollte übertragen werden können.

ander gehabt haben. Wenn man fie nun von ihren wichtigften Begebenheiten so viel reden gelaffen hat, als genug ift, eine Anzahl Buschauer einige Stunden lang zu unterhalten, und wenn man zu einem merkwürdigen Buntte oder zu dem Ausgang ihres Lebens gekommen ift, so hört man auf. hier denkt man nicht so genau an eine Berwirrung, welche am Ende am größten wird und die Buschauer alsdann in die höchste Leidenschaft fturzt; fondern man fieht dieses mehr als eine Rebensache an und bemühet sich nur, Personen wohl vorzustellen, wiewohl die Einrichtung der Fabel deswegen eben nicht bei allen Trauersvielen hintangesett ift. Wenn man diefes voraussett, so ift es nichts Seltsames, daß die Englander ein Trauerspiel bewundern, deffen Einrichtung nicht beffer ift als ungefähr unsere "Banise" (eine berüchtigte Saupt = und Staatsaction); wo die Eröffnung burch einen Saufen Bobel und mit einigen gemeinen und nicdrigen Scherzreden geschieht, wo die Zeit der Sandlung nicht nach Stunden, auch nicht nach Tagen, sondern nach Monaten und Jahren gemeffen werden muß, und wo der Anfang zu Rom und bas Ende zu Philippi ift. Jeder Auftritt, fahrt Schlegel fort, sei bei Shatspeare ein besonderes Gesprach, wovon einige nicht viel Aufmerksamkeit, die meisten aber in der That einige Bewunderung verdienten. Im Gangen sei, was die Einrichtung des Stude betreffe, Grophius der Borgug vor Shakspeare einzuräumen; bei keinem von beiden durfe man freilich die dramatische Regelmäßigkeit suchen, wiewohl fie bei bem Deutschen in weit höherm Grade gefunden werde als bei bem Engländer. In der Darftellung der Charaftere verdiene Shakspeare großes Lob, da er fie im Gangen ziemlich treu den geschichtlichen nachgebildet, und doch auch wieder gewiffermaßen frei aus fich geschaffen habe. Es fonne indeg diese Berfahrungsweise leicht zu Unwahrscheinlichkeiten in der Charakterschilderung verleiten; viel ficherer gebe ber Dichter, ber bie innersten Bintel der Geschichte durchstore und die alten Selden selbst wieder lebendig ju machen suche. Diesen Weg habe Gruphius eingeschlagen, und fein Trauerspiel sei der Wahrheit auf dem Fuß nachgefolgt. Indeffen könne Roberftein, verm. Auffage. 12

nicht geläugnet werden, daß ber Englander einen großen Borzug vor dem Deutschen in den verwegenen Zügen habe, wodurch er seine Charaftere andeute; dieß sei denn freilich eine Folge der Rühnheit, daß er fich unterstanden, feine Menschen nicht blog nach ber Geschichte ju copieren, fondern felbständig ju bilden. Bas die Darftellung der Gemuthobewegungen betreffe, fo seien beide Dichter darin edel, verwegen und noch etwas über das gewöhnliche Maag der Sobe erhaben; beide würden aber auch zuweilen schwülftig und verfielen auf weit hergeholte und zu weit ausgeführte Gleichniffe. Der Unterschied, fagt Schlegel, und dieß ift eine vortreffliche Bemerkung - zwischen beiden in ber Darftellung der Gemuthobewegungen ift blog biefer, daß Shaffpeare zwischen jeglicher Gemuthebewegung einigen Raum läßt, Grophius bagegen alles zu Gemuthebewegungen machen will und baburch, wenn die Materie dazu zu schwach ift, in das Uebertriebene und Lächerliche fällt. Die Sittensprüche seien bei beiden pathetisch, bei Shatspeare scheine aber überall eine tiefere Kenntnig ber Menschen hervorzuleuchten. Endlich habe diefer vor Grophius einen Fehler voraus, außer denjenigen, wodurch er gegen die Einrichtung und die Beobachtung der drei Einheiten eines Trauerspiels verftoße: daß er die edlen Regungen, die er erwedt, durch niedrige Bilder immer wieder aufhebe, auch viele kalte Scenen in den Gang ber Sandlung einschiebe, so daß er einem nicht gestatte, ihn lange ungestört zu bewundern. —

Wir lächeln jest über das Meiste in dieser Auffassung und Beurtheilung Shakspeare's und können es, wenn wir den "Leo Armenius" oder irgend ein anderes Trauerspiel von Gryphius gelesen haben, kaum begreifen, wie ein Mann von so gefundem Sinne und von der Bildung, wie Schlegel beides besaß, zwischen den handlungsleeren, in Schönrednerei, kalter Declamation und Sittensprüchen aufgehenden Stücken des Gryphius und den shakspeare'schen eine Bergleichung anstellen konnte. Wir werden indeß bald hören, welche Urtheile noch nach mehr als zwanzig Jahren Wieland über den englischen Dichter fällte, und wollen gleich hier nicht außer Ucht lassen, was im Jahre

1764 J. S. Schlegel in bem Borbericht zu dieser "Bergleichung" seines verstorbenen Bruders bemerkte. "Obgleich," heißt es da, "die gegemwärtige Bergleichung zum Bortheil des Engländers ausställt, so möchten doch diesenigen, die diesen schöpferischen Dichter kennen, nicht ganz damit zufrieden sein, daß sie Gryphen nicht in eine größere Entfernung von ihm geschet sehen. Man muß aber bedenken, daß diese Bergleichung eingewurzelte Borurtheile zu bestreiten hatte, und daß damals, als sie gemacht ward, die meisten Liebhaber der deutschen Pocsie Gryphen nicht sonderlich geehrt fanden, wenn man ihn nicht über einen so unregelmäßigen und seltsamen Schriftsteller erhöhete, als ihnen Shakspeare abgemahlet ward"<sup>20</sup>).

<sup>20)</sup> Ein Jahr nach dem Erscheinen ber Uebersepung bes "Julius Cafar" und ber "Bergleichung zc." von Schlegel rudte Gottsched einen polemischen Artikel gegen bas 592. Stud bes "englischen Bufchauers" in ben achten Band ber "Beitrage gur frit. Siftorie 2c." (S. 143 ff.) ein, worin er neuen Anlaß gefunden hatte, fich gegen Shatspeare und beffen Berehrer ju ereifern. In jenem Stud war gefagt: "Unser unvergleichlicher Shatspeare ift ein rechter Stein bes Anftogens fur alle folche Tabler (b. h. die halbgelehrten Runftrichter, wie fie damals in England gefunden wurden). Ber wollte nicht lieber nur ein einziges von allen feinen theatralifden Gebichten lefen, barinnen nicht eine einzige Regel ber Schaubuhne beobachtet ift, ale irgend eine Beburt unferer neuen Runftrichter, barinnen teine bon allen berleget ift?" Borauf nun Gottsched erwiedert (G. 160 ff.): "Dieß klingt nun recht hoch, und wer von Chatspeare's Sachen nichts gelefen hat, ber follte fast benten: es mußte boch wohl recht was Schones fein, welches ben Abgang aller Regeln fo leichtlich erfeten tann. Allein man irret fich febr. Die Unordnung und Unwahrscheinlichkeit, welche aus diefer Sintansepung ber Regeln entspringen, die find auch bei bem Shakspeare fo handgreiflich und etelhaft, bag wohl niemand, ber nur je etwas Bernunftigeres gelefen , baran ein Belieben tragen tann. Sein "Julius Cafar," ber noch bazu von ben meiften für fein beftes Stud gehalten wird , hat fo viel Riedertrachtiges an fich , daß ihn tein Menfch ohne Etel lefen tann. Er wirft barinnen alles unter einander. Bald tommen bie lappifchften Auftritte von Sandwertern und Bobel, die wohl gar mit Schurten und Schlungeln um fich schmeißen und taufend Boffen machen; bald tommen wiederum Die größten romifchen belben, Die von ben wichtigften Staatsgeschäften reben. Die Beit ift fo schon barinnen beobachtet, daß bieg Trauerspiel mit ber Berschwörung wiber ben Cafar anfangt und mit ber pharfalischen (fo fteht ba!) Schlacht aufhöret. Auch die Gespenster find barinnen nicht vergeffen, por welchen Brutus eine recht finbifche Angft hat, ungeachtet er fich turg zuvor einen berben Rausch getrunten (!), um ben Tob feiner Gemablin Portia ju verschmerzen. Benn nun folche faubere Sachen einem Liebhaber ber Dichtfunft die Berwerfung der Regeln angenehm machen können, fo muß er ein trefflich Geschick zur englischen Leichtgläubigkeit haben." Im Kolgenden verfichert Gotticheb, er habe "viel englische Tragodien und Remodien gelesen," von

Mit den letten Worten deutet der jungere Schlegel wohl hauptfächlich auf die Schilderungen bin, die man um 1741 in frangösischen und englischen Büchern von Shakspeare's Dichtweise las; denn ich bezweiste es fehr, daß vor jener "Bergleichung" von J. E. Schlegel schon irgend etwas auf diefen Gegenstand naber Eingehendes in deutscher Sprache geschrieben war. Ich stupe mich dabei auch mit auf das nachste Zeugniß, das ich über Shatspeare in einem deutschen Buch gefunden habe, auf den über ihn handelnden Artikel in dem 37. Bande des von Redler berausgegebenen "Universal - Lexicons," der im 3. 1743 gedruckt ift. Der Berfaffer beffelben weiß nichts weiter zu berichten, als daß 2B. Shatspeare zu Stratford am Avon in der englischen Broving Warwicksbire 1564 geboren wurde und es in der Poefie boch brachte, unerachtet er keine "sonderbare Gelebrfamkeit" befaß; daß er viele sinnreiche und subtile Streitigkeiten mit Ben Jonson hatte, wiewohl keiner von beiden viel dabei gewann; daß er zu Stratford 1616 b. 23. April im 53. Jahre ftarb, und daß feine Schau- und Trauerspiele, deren er sehr viel geschrieben, 1709 in seche Theilen zu London zusammen gedruckt worden, fo wie auch 1733 in sieben Banden, von Lud. Theobald beforgt; wozu dann noch bemerkt wird: den "Julius Cafar," welchen er in Berfen gefchrieben, findet man mit ber Arbeit bes A. Grophius in den Beitragen gur frit. Siftorie 2c. verglichen. — Satte ber Berfaffer biefes Artikels mehr Nachweisungen über den Dichter aus deutschen Büchern anführen können, so hätte er dieß gewiß nicht unterlassen. Begnügte sich doch auch noch acht Jahre später Jöcher in seinem "allgemeinen Gelehrtenlexicon" das zu wieder-

benen auch keine einzige den Titel eines regelmäßigen Stückes verdiente, und er führt davon eine ziemlich lange Reihe auf; allem unter allen ist kein einziges von Shakspeare. — Daß J. E. Schlegel sich auch noch späterhin mehrfach mit Shakspeare besichäftigt und vielleicht die Absicht gehabt habe, das eine oder das andere seiner Stücke zu übersehen, darf man aus der im 4. Th. der Werke S. 274 mitgetheilten Rotiz von "poetischen Uebersehungen einzelner Scenen aus dem Shakspeare," die sich unter seinen binterlassenen Papieren vorgefunden hatten, wenigstens muthmaßen. Bgl. auch Danzel, a. a. D. S. 149 f.

holen, was er in dem zedler'schen Werke gefunden hatte, nur mit dem Zusate: "Er hatte ein scherzhaftes Gemüthe, konnte aber doch auch sehr ernsthaft sein und excellierte in Tragödien", wogegen die Hinweisung auf J. E. Schlegels "Bergleichung" hier fehlt.

Seit dem J. 1745 wird Shaffpeare's öfter in den von Gottsched berausgegebenen Zeitschriften gedacht; es geschieht aber immer nur bei Unzeigen von Schriften, die, in englischer ober frangofischer Sprache ab. gefaßt, um jene Beit in Deutschland bekannt zu werden anfiengen. Gin eig. nes directes Urtheil über Shaffpeare von Gottsched oder seinen Mitarbeitern findet fich nur felten in diesen Anzeigen; meistens find bloß die Worte der Auslander wiedergegeben. So in der Anzeige des zweiten Bandes ber Memoirs of the life and writings of Alex. Pope, London 1745, die im erften Bande des "neuen Bucherfaals" 21) fteht. Das englische Werk gab Nachricht von der pope'schen Ausgabe des Shaffpeare; der "Büchersaal" berichtet: "Die Schauspiele dieses großen theatralischen Dichters waren durch so viele Sande gegangen, daß fie fich felbst nicht mehr abnlich faben, indem fich Leute über feine Ausbefferung gemacht hatten, die ibn gang und gar nicht einmal verstunden." Bope, aufgefordert, den rechten Shaffpeare wieder ans Licht ju ftellen, lehnte biefe Arbeit aus Bescheidenheit ab. "Es antwortete ihm aber ein gewisser Graf: Dieses brauche ja nicht vieler Künfte und Kenntniß der theatralischen Regeln, fondern es follten nur die Scenen von dem Unrathe gefäubert werden, womit die Romödianten oder diejenigen, in deren Sande fie gefallen waren, diefelben überschwemmt hatten. Denn nach Shatspeare's Zeiten hatten fich die Romödianten unterstanden, seine Stude zu verstummeln, mit Boten zu füllen, zu verfeten, gange Scenen einzufliden und alles damit vorzunehmen, davon fie glaubten, es wurde dem Böbel gefallen." Der Graf fügte hinzu: Bope's vornehmste Sorgfalt wurde nur sein, den Text herzustellen, daß er fich lefen ließe und von den Dunkelheiten, ja oftmals von den großen Ungereimtheiten gefäubert wurde, die darin

<sup>21)</sup> S. 195 ff.

wären; die dunkeln Stellen, deren eine große Menge vorhanden wäre, sollten erklärt und die untergeschobenen Zeilen oder auch Wörter herauszgehoben werden. Pope habe sich nun wirklich der Sache unterzogen, den Shakspeare an vielen Orten deutlicher, an vielen aber freilich auch dunkler gemacht und ihm oft Gewalt angethan. Darum habe ein gewisser Theobald nicht lange nachher einen "Shakspeare restor'd" herausgegeben und darin Popen alle Augenblicke Falschheiten vorgerückt.

Im J. 1746 wurde im "n. Büchersaal" gelegentlich bemerkt <sup>22</sup>): von W. Shakspeare wolle man hier nichts sagen, um künftig insbesonbere von ihm zu reden. Man wisse das Jahr seines Todes nicht recht, doch habe er in dem Ansange des siebzehnten Jahrhunderts etwa zehn bis zwanzig Jahre gelebt, obgleich ihn auch die Königin Elisabeth noch gekannt habe.

Andere Artikel laffen deutlicher erkennen, was Gottsched selbst oder seine Anhänger von Shakspeare auch noch in den Bierzigern und Funfzigern hielten; wir können aus ihren Aeußerungen schon im voraus die heftigkeit des Jorns abmessen, in den Gottsched gerathen mußte, als Lessing in den Litteraturbriefen den englischen Tragiker weit über die französischen erhob.

Im vierten Bande des "n. Büchersaals" (1747) wird wieder über ein englisches Buch berichtet, worin gesagt worden 28): "Hundert Jahre sind verstossen und von diesem Jahrhundert auch ein ziemlich Stück; und gleichwohl wird auch das noch ungeborne Alter nicht sagen können: Shakspeare hat seines Gleichen! Es haben viel vortreffliche Schauspieler seine Sachen aufgeführt, aber doch die Bollkommenheit seiner Schriften nicht erreichet." Hierzu wird bemerkt: "Es ist erstaunlich, daß bei allen Fehlern der shakspeare'schen Schauspiele dennoch die Engländer so geschworene Bewunderer derselben bleiben. Ohne Zweisel ist es ein Zeichen, daß in hundert und funfzig Jahren weder ihre Sprache, noch ihre

<sup>22)</sup> Bb. 3, S. 146 in her Anzeige von ,, An historical account of the lives and writings of the most eminent english poets etc. "London 1733. — 23) Bgl. S. 11.

Einsicht in die Regeln der freien Kunste einigen merklichen Zuwachs erhalten hat."

Im zweiten Bande des "Neuesten aus der anmuthigen Gelehrsamkeit" (1752) heißt es 24): "Wir wußten's ja aus Shakspeare's "Cafar" schon, wie verwirrt es in englischen Trauerspielen zugeht: und hätte selbiger damals nicht durch das Ansehen seines Uebersetzers den Kunstrichtern das Maul gestopfet, so würde man damals an ihn haben die Frage ergehen lassen, warum das Stück übersetzt worden."

Zwar nicht ein eigenes Urtheil von Gottsched ober einem seiner Schüler, sondern das eines Frangosen, ber aber, wie man fieht, mit rechtem Behagen und vollster Beistimmung bier ausgeschrieben ift, enthalt der dritte Band deffelben "Neuesten 2c." (1753) 26). Ein gewiffer Mr. de L. P.hatte nämlich ein "Théatre anglais" drucken lassen, welches Ueberfetungen aus dem Englischen in's Frangofische befaßte. anderer Franzose schrieb eine "Lettre sur le Théâtre anglais"(1752), worin er jenes Buch fritifierte; und aus diesem Briefe find im "Neuesten 2c." Auszüge gegeben. Der Mr. L. P. habe ben Driginalen febr geschmeichelt und aus ben englischen bramatischen Studen nur bas Befte genommen. Man wurde fich aber fehr irren, wenn man glauben wollte, man habe nun baraus ben Shaffpeare und Ben Jonson recht nach bem Leben tennen gelernt. Es ware nicht rathsam gewesen, alles wunderliche, unordentliche und niedrige Zeug aus des erstern Trauerspielen einem frangöfischen Lefer bekannt zu machen. Blog der ernsthafte Inhalt des Trauerspiels konnte seinen Augen gefallen: hingegen die langen und pobelhaften Gespräche, die oft fehr übel angebracht worden, die gar ju hochtrabenden und fast begeisterten Stude voller Galimatias, die bin und wieder vorfamen, und dergl. mehr schickten sich gar nicht bagu. moge wohl von allen feltsamen Ginfällen, Reden und Ausschweifungen Nachricht haben, die ein großer Mann gehabt und begangen, den man in's Tollhaus habe bringen muffen? Diese Bergleichung werde einen

<sup>24)</sup> S. 224. - 25) S. 129 f.

Engländer zwar hart bedünken, allein sie schieße nicht weit vom Ziele. Es gebe schöne Stücke im Shakspeare; aber auch ein Narr sage bisweislen Gescheites. Dem Pöbel zu gefallen, menge er auch viel niederträchtiges und possierliches Zeug mit unter, und das alles habe Mr. de L. P. unterschlagen.

Bei diesem Berhalten zu Shakspeare mußte es für Gottiched eine rechte Bergensfreude fein, im fünften Bande des "Neuesten" (1755) 26) eine Anzeige von dem zwei Sahre früher in London erschienenen "Shakspeare illustrated etc." von der Frau Lenog liefern zu konnen. "Es scheint," so beginnt sie, "die Englander fangen an die Schaubuhne nach fritischen Regeln zu betrachten. Nachdem fie eine lange Zeit ihrem Wite nach dem Beispiel Shakspeare's alle möglichen Ausschweifungen verstattet haben, so finden sich nun scharffinnige Geister, die gewahr werben, daß nicht alles Gold ist, was da gleißt. — Shakspeare ift bisher, aller seiner Unrichtigkeiten ungeachtet, um einiger starken Charaftere und wilben Scenen wegen ber Abgott ber englischen Buhne gewesen. Gleichwohl waren die Unvollkommenheiten seiner Stude viel größer als ihre Schönheiten. Indeffen fah der zu keinen Regeln gewöhnte Engländer jene nicht und bewunderte nur diese allein. - Selbst Bope, dem man doch die Renntniß der theatralischen Regeln wohl zutrauen konnte, hatte bei der Ausgabe, die er von Shaksveare besorgt hat, das Berg nicht, von feinen Bergehungen ju reden. Diesen so großen brittischen Abgott nun anzutaften und ihrer Nation die Augen bei feinen Fehlern zu eröffnen, hat die icharffinnige Frau Lenor zuerft das Berg gehabt. Sie verfährt aber mit einer nöthigen Behutsamkeit fehr fauberlich mit dem Anaben Absalon. Sie saget auf dem Titel ihres Buches nicht, daß fie den Shaffpeare fritifieren, sondern daß fie ihn bloß erläutern will. Sie verspricht nur, die Quellen berjenigen Fabeln anzuzeigen, baraus er seine Lust - und Trauerspiele gemacht hat. — Nachdem sie zuvörderst bas vornehmfte Berdienst eines Dichters in ber Erfindung und Ginrich-

<sup>26)</sup> S. 501 ff.

tung einer ganzen Reihe von Begebenheiten festgefest bat, fagt fie, es sei leicht, wenn die Folge der Geschichte einmal entworfen ist, selbige mit verschiedenen Farben ju pupen. — Go viel sei gemiß, daß ein febr fleiner Theil von Shatspeare's Ehre auf der Erfindung feiner nachten Kabeln berube. — Er hatte die Auftritte der Ratur aufmertfam betrachtet, sonderlich auf menschliche Sandlungen, Leidenschaften und Rleibungen Achtung gegeben. Daber gefielen ihm folche Fabeln, worin allerlei Bufälle und viele Charaftere in allerlei Berbindungen vorkommen. Daber find feine Schriften gleichsam ein treues Bild bes menschlichen Lebens, und wer fie fleißig lieft, dem wird in der Welt wenig neu vorfommen. Daber fei benn Shaffpeare's Borzug nicht die Erdichtung ber Kabeln, sondern die Abbildung des Lebens." - Nachdem der Inhalt der Novelle, die dem Schauspiel "Maaß für Maaß" zu Grunde liegt, erzählt und Shaffpeare's Umgestaltung berfelben angegeben worden, schließt der deutsche Berichterstatter: "Das ist nun Shakspeare's Runft und Big in Beranderung der erftern, weit einfachern und mahrscheinlichern Erzählung," indem er noch hinzusett: die Fehler, die Frau Lenor bem Dichter nachweise, seien der Muhe werth, auch den Deutschen bekannt gemacht zu werben, was im nachsten Stud ber Zeitschrift geschehen folle. Es ift aber nicht dazu gekommen, obgleich Gottsched auf diesen Band noch fieben andere folgen ließ. Auch in feinem 1760 herausgegebenen "Wörterbuch ber schönen Wiffenschaften" begnügte berselbe fich von Shakspeare zu fagen, daß die Englander viel Wefens von seinen theatralischen Gedichten machten, die an der Bahl fehr groß seien, und in Betreff der Fehler in vielen feiner berühmtesten Stude auf Frau Lenog zu verweisen.

Ich darf indeß nicht verhehlen, daß sich auch noch außer jenem Aufsat von J. E. Schlegel einige etwas verständiger lautende Urtheile über den Dichter in Gottscheds Zeitschriften sinden; sie rühren aber, wo sie nicht wieder bloße Auszüge aus fremden Büchern sind, schwerlich von Gottsched selbst her. Ich habe mir zwei Stellen aus dem "neuen Bücherssal" angemerkt, die hierher gezogen werden können. Die erste steht in

der Anzeige von den "Lettres de Mr. l'Abbé le Blanc, concernant le gouvernement, la politique et les moeurs des Anglais et des Français (1737-44)27). In einem dieser Briefe tomme der Berfaffer auch auf Shatspeare zu reden, und meine, wenn er ine Frangofische überfest wurde, so wurde er so viel Schande erlangen, als er in England Ehre erlangt hatte. "Das geben wir," sagt ber deutsche Berichterstatter, "und vielleicht alle Englander zu; allein was versteht ber Abbe unter recht aut überseten? Das ift unmöglich. Die frangofische Art zu benten reimt sich mit Shakspeare's Feuer gar nicht, und wie würden wohl französische Berse ohne Reime aussehen? Soll aber Shakspeare in Reimen erscheinen? Ridete Veneres cupidinesque!" — Die andere Stelle 28) ift aus "Unmerkungen eines englischen Gelehrten über den britten Theil jener Briefe übersett. Sie lautet : "Wäre der Abbe dreißig Jahre in England gewesen, so ware er boch ber Sprache nicht machtig genug geworden, um den Shaffpeare tadeln ju konnen. Diesen Schriftsteller nach aller feiner Bollkommenheit zu empfinden, das steht nur den wenigen erhabenen Beiftern unter den Englandern an; ihn aber tadeln, das ist noch schwerer. — Es fehlt so viel, daß man in England den Shatspeare für fehlerfrei erklärt, daß man ihn, troß aller seiner Schönheiten, für einen so unrichtigen Schriftsteller hält, als es jemals einen gegeben hat. Und warum sollte es nicht sein? Er war ein niedriger und ganz und gar ungelehrter Romödiant. Hierzu kömmt noch, daß seine Stude hauptsächlich nach seinem Tode gedruckt und aus den Rollen der Schauspieler zusammen getragen worden. Folglich sind sogar die Anweisungen, felbst für die Schauspieler und untern Bedienten bes Romödienhauses, nämlich die Berbindung ihrer Worte mit des Einhelfers feinen, in den Text mit eingeschaltet; - so daß Shakspeare, außer seinen eigenen Feblern, noch für fremde stehen und manchen ganzen Auftritt verantworten

<sup>27)</sup> Bb. 7, S. 554. — 28) Auch im n. Buchersaal Bb. 8, S. 136 ff. In bem Borwort, das Gottsched zu diesen "Anmerkungen 2c." geschrieben hat (S. 129), versichert er ausdrücklich, er habe an ihnen durchaus gar keinen Antheil; so beugt er dem Berdacht vor, er könne die darin ausgesprochenen Ansichten theilen. —

muß, der ihm nach bamaliger Gewohnheit von den Schausvielern angeflidt worden. Doch ich mag mich diefer Entschuldigungen nicht bedienen und gestehe, daß Chatspeare zweifelsohne die größten Schönheiten und die größten Fehler zeigt, die ein einzelner Schriftsteller nur haben tann, und der allgemeine Charafter, den man ihm in England beilegt, ift dieser: Ubi bene, nemo melius; ubi male, nemo pejus. — Und was will der Abbe endlich mit allen diefen Berfehen und Spöttereien? Kann . er beswegen ben Shaffpeare tabeln? Wir sagen nein. Rann wohl die englandische Bubne in allen Studen fich nach frangofischen Regeln beurtheilen laffen? Die Englander gestehen ihnen die Universalmonarchie nicht zu. Ift Ariftoteles felbst unfehlbar? Rein, nein! und ber Babst ebensowenig. Bimmelt Shaffpeare oft von Fehlern? Das ift nur gar au mahr, und wer tann das andern? Gibt es fchlechte Schauspiele in England? Ich glaube es in der That: ja es gibt über zweitausend sehr schlechte. Bas hat uns also ber Abbe gesagt? Bas wir alle wiffen: aber ach! er hat es mit Schnigern, Berwirrungen, Sohnereien und Falschheiten gesagt"29).

Die bisher mitgetheilten Stellen über Shakspeare aus Gottscheds Zeitschriften reichen bis zum Jahr 1755, und wir haben gesehen, daß die Gründe für alle darin niedergelegten Urtheile über den Dichter, die nicht Ausländern nachgesprochen waren, bloß aus der Beschaffenheit des jenigen seiner Werke hergenommen waren, welches allein bis dahin die Deutschen aus einer Uebersehung hatten kennen lernen. Bon nun an

<sup>29)</sup> Ich will hier noch ein Zeugniß für die Auffassung Shakspeare's in Gottschebs Schule aus den funfziger Jahren anführen, welches von Christl. Mylius, dem Freunde Lessings, herrührt. Schon in einem dem 8. Bande der Beiträge zur trit. historie z. (1743) eingerückten Aufsah hatte Mylius (S. 406 f.) fehr ungunftig über einige Gleichnisse im "Julius Cafar" geurtheilt. Als er 1753 in London einer Aufsührung von "Romeo u. Julie" beigewohnt hatte, schrieb er in sein Tagebuch: "Dieses in der Form und Materie sehr sehlerhafte lustige Trauerspiel, welches man gleichwohl hier in allem Ernste für eine ehrliche Tragödie hält, ward seinem Werthe gemäß vorgestellet. Die meisten Acteurs spielten recht reibehandisch helbenactionsmäßig" (vgl. Danzel, Lessings Leben zc. 1, S. 264).

follten ihnen aber auch andere Stude, entweder gang oder scenenweise überset, naber bekannt werden.

Schon im J. 1753 hatte das vierte Stud einer in Frankfurt und Leipzig verlegten Zeitschrift, "Neue Erweiterungen ber Erkenntniß und bes Bergnügens "30), einen ziemlich ausführlichen Auffat von einem mir unbefannt gebliebenen Berfaffer gebracht, der "Merkwürdige Lebensbeschreibung des herrn Will. Shatspeare's" überschrieben war. Dem Berfaffer, ber, wie er felbft erklarte, feinen Stoff zumeift von einem Englander Betterton , "einem großen Freunde Shaffpeare's", überkommen hatte, lag daran, feine Landsleute mit einem "tragischen Selden", den fie so lange noch nicht personlich gekannt hatten, durch diese Lebensbeschreibung "in etwas bekannt" zu machen. Und allerdings war bas, was fie über ihn hier erfuhren, nichts Geringes in Bergleich mit allen Rachrichten und Urtheilen, die ich im Borbergebenden habe anführen können. In die Erzählung von den äußern Lebensumständen Shakspeare's waren zahlreiche Bemerkungen über seinen dichterischen Charafter überhaupt, so wie über einzelne feiner Berte eingefügt, einige Stellen aus diefen im englischen Text und in deutscher, in Alexandrinerversen abgefaßter Uebersetzung als Belege gegeben und zulett "die vornehmsten Stude" in der von Pope und Sewell beforgten Ausgabe von Shaffpeare's Werken aus bem J. 1728, die der Berfaffer felbst befaß, aufgezählt. Ich begnüge mich, aus den eingestreuten Bemerkungen nur einige ber intereffanteften zur näheren Charafterisierung diefes Auffapes mitzutheilen.

So sehr es zu bedauern sei, meint der Berfasser, daß der Dichter die Alten nicht gekannt habe, da er, sogar des Lateinischen unkundig, in allen seinen Schriften nicht einen einzigen Zug einer Nachahmung derselben blicken lasse, so sei sein Geschmack doch sein und zärtlich gewesen; ja es könnte auch wohl darüber gestritten werden, ob ihm diese Unwissenheit Bortheil oder Schaden gebracht habe. Denn "vielleicht, wenn er den Alten zu regelmäßig hätte solgen wollen, so hätte eine

<sup>30)</sup> Ueber biefe Zeitschrift vgl. Danzel, a. a. D. 1, S. 124, Rote. -

1

ängstliche Borficht feinem Feuer, feinem liebenswürdigen Ungeftum und der Schönheit seiner Ausschweifung Schranken gesetzet, welche Borzuge wir doch alle an ihm bewundern." Inzwischen wurde er noch Preiswurdigeres hervorgebracht haben, "wenn er beffer ware geläutert worden." "Shakspeare", heißt es weiterhin, "entfernt von erlernter Kunft, folgte der Natur; denn diese sprach mehr durch ihn, als er nach ihr. Ein dramatischer Dichter muß bem Bolke gefallen, und dazu thut öftere bie Runft weniger als eine natürliche Geschicklichkeit. Shaffpeare muß aber auch nicht gar zu unwiffend gewesen sein. Denn er scheinet dem Dares Phrygius in vielen Studen gefolgt zu fein, obgleich ich nicht gut fagen kann, in was für einer Sprache er ihn gelesen. Er kannte auch die Staliener und fast alle englischen Schriftsteller." — "Wenn wir ihn auch noch fo fehr verachten, fo kann man ihn doch als eine reiche Zeugung der Natur ansehen und als eine majestätisch-göttliche Baukunft bewundern. Es murde thöricht fein, ihn von allen Fehlern frei zu fprechen; aber es wurde ebenso ungereimt sein, wenn man bei seinen Bortrefflichkeiten gleichgültig fein wollte." - "Es ift wahr, es herrschet eine große Bermischung ber tomischen und tragischen Schreibart in feinen bramatischen Gedichten, und man kann nicht fagen, ob er im Lustigen oder Traurigen mehr Runft bewiesen habe." - "Der Charafter des Falftaffs ist ein vollkommenes Meisterstück und so reich, daß er solchen in drei verschiedenen Stücken ausdehnen können. Es ift freilich manchmal Schade, daß er feinem helden fo viel Berftand gibt, um aller Belt gefallen ju können, ju gleicher Zeit ihn aber ju einem Lugner, Dieb, Furchtsamen, Prabler, Ruhmredigen und überhaupt zu einem Lafterhaften zu machen. In der "Zwölften Nacht" ift der eingebildete Saushofmeister Malvolio fehr gut abgeschildert. Der Schmaroper und Hochmuthige ift in dem "Ende aut, alles aut" in der Person des Parolles so aut abgemablet, als es jemals Plautus ober Terenz hat thun fonnen." - "Shaffpeare's Bilder waren alle abgepaffet und feine Ausdrückungen rein und nett. Die Schreibart ift in seinen Luftspielen natürlich und den Bildern gemäß. Griechenland und Rom brauchte fich feiner Ausbrude nicht ju

schämen. Sein Wiß zeiget sich allezeit belustigend; ich nehme die Stücke aus, wo er manchmal in das Seichte der Poesie gefallen ist. Seine öftern Wortspiele waren Mängel, allein ein Fehler seines Jahralters. Man kann aber seine Gemüthsgaben nicht besser bewundern, als wenn er seinem Wiße den Zügel läßt und sich über die menschlichen Begriffe der sichtbaren Welt schwinget. So thut er es in "dem Ungewitter", "dem nächtlichen Traume mitten im Sommer", im "Macbeth" und "Hamlet." Freilich, wenn man besonders nach Aristoteles' Regeln seine Trauerspiele untersucht, so wird man viele Fehler sinden. Allein Shakspeare ließ sich nur durch die Natur leiten, und es würde hart sein, ihn nach den Gesehen zu beurtheilen, die ihm unbekannt waren."

Im J. 1756 wurden die "sammtlichen theatralischen Werke von Destouches" aus dem Französischen übersetzt und darunter auch "Auftritte aus einem englischen Stück, der Sturm", worunter doch wahrscheinlich das shakspeare'sche dieses Namens zu verstehen ist 31). In demselben Jahre lieserten die eben angeführten "neuen Erweiterungen der Erkenntniß 2c." 32) den "Bersuch einer Uebersetzung einiger Stellen aus Shakspeare's Richard III." in Brosa, wie es scheint, von derselben Hand, von welcher die Lebensbeschreibung des Dichters herstammte; und 1758 erschien im zweiten Theil der zu Basel gedruckten "neuen Probestücke der englischen Schaubühne, aus der Ursprache übersetzt 2c." eine Uebersetzung von "Romeo und Julie" 33).

So lange Gottsched das deutsche Bühnenwesen beherrschte, und so lange die von ihm zuerst zu voller Geltung gebrachten Gesetze der französischen Dramaturgie von den deutschen Dichtern als unverletzlich angesehen wurden, konnte Shakspeare noch durchaus nicht zu irgend einem unmittelbaren oder mittelbaren Einfluß auf die Neugestaltung unserer schönen Litteratur gelangen.

Bereits seit 1740 waren Gottscheden fehr erbitterte Gegner in den

<sup>31)</sup> Bgl. Gottsched, Röthiger Borrath 2c. 2, S. 291. — 32) Stud 39, S. 193 — 223. — 33) Gottsched, a. a. D. 2, S. 296.

Schweizern Bodmer und Breitinger erstauden, und durch sie hatte im Lauf der nächsten funfzehn Jahre sein kunstrichterliches Ansehen anderwärts außerordentlich gelitten, nur nicht auf dem Gebiete der Dramaturgie. Um ihn auf diesem anzugreisen, und um seine herrschaft über das deutsche Bühnenwesen zu stürzen, bedurfte es anderer Wassen, als diesenigen waren, welche die Schweizer und die, welche sich ihnen zunächst im Kampse gegen Gottsched angeschlossen hatten, besaßen und zu handhaben verstanden. Sie konnten nur bei den Engländern und bei den Griechen gesunden werden, und kaum hatte man angesangen dies zu begreisen, so wurde auch schon der Kamps angehoben. Dieß geschah von Berlin aus seit dem J. 1755. Bon da an beginnt erst eine lebensvolle Einwirkung Shakspeare's auf unsere schöne Litteratur, zunächst auf theoretischem Wege durch die ästhetische Kritik, dann auf praktischem in der dramatischen Pruduction.

3mei Werke, die beibe im J. 1755 erschienen, eröffneten den Rampf : Leffings "Miß Sara Sampson" und Fr. Nicolai's "Briefe über ben jegigen Buftand ber ichonen Biffenschaften in Deutschland." Leffing ftellte das erfte burgerliche Trauerspiel ber den Franzosen nachgebildeten sogenannten heroischen Tragodic entgegen und leitete damit die Berdrangung ber lettern von der deutschen Buhne ein ; Nicolai griff zuerft die einseitige Borliebe Gottschede und feiner Schule fur bas frangofische Theater überhaupt an. Lessing hatte die Anregungen zu bem, was er unternahm, von England her empfangen 34); Nicolai machte die deutschen Dramatiker auerst darauf aufmerksam, was sie von der englischen Bühnendichtung lernen, wie fie deren Schape jur Bervolltommnung der vaterlandifchen benuten könnten. Er besprach in dem eilften Briefe den Buftand bes deutschen Theaters, und indem er dabei auf die Charafterdarstellung im Lustspiele tam, deren Nothwendigkeit und Wichtigkeit er hervorhob, bemertte er 35), daß Shaffpeare, "ein Mann ohne Renntniß der Regeln, ohne Gelehrsamkeit, ohne Ordnung, gerade der Mannigfaltigkeit und

<sup>34)</sup> Bgl. Grundriß 2c. 2, S. 1265 ff. - 35) S. 119 f.

schämen. Sein Witz zeiget sich allezeit belustigend; ich nehme die Stücke aus, wo er manchmal in das Seichte der Poesie gefallen ist. Seine öftern Wortspiele waren Mängel, allein ein Fehler seines Jahralters. Man kann aber seine Gemüthsgaben nicht besser bewundern, als wenn er seinem Wiße den Zügel läßt und sich über die menschlichen Begriffe der sichtbaren Welt schwinget. So thut er es in "dem Ungewitter", "dem nächtlichen Traume mitten im Sommer", im "Macbeth" und "Hamlet." Freilich, wenn man besonders nach Aristoteles' Regeln seine Trauerspiele unterssucht, so wird man viele Fehler sinden. Allein Shakspeare ließ sich nur durch die Natur leiten, und es würde hart sein, ihn nach den Gesehen zu beurtheilen, die ihm unbekannt waren."

Im J. 1756 wurden die "sämmtlichen theatralischen Werke von Destouches" aus dem Französischen übersetzt und darunter auch "Auftritte aus einem englischen Stück, der Sturm", worunter doch wahrscheinlich das shakspeare'sche dieses Namens zu verstehen ist 31). In demselben Jahre lieserten die eben angeführten "neuen Erweiterungen der Erkenntniß 2c." 32) den "Bersuch einer Ueberschung einiger Stellen aus Shakspeare's Richard III." in Prosa, wie es scheint, von derselben Hand, von welcher die Lebensbeschreibung des Dichters herstammte; und 1758 erschien im zweiten Theil der zu Basel gedruckten "neuen Probestücke der englischen Schaubühne, aus der Ursprache übersetzt 2c." eine Uebersetzung von "Romeo und Julie" 33).

So lange Gottsched das deutsche Bühnenwesen beherrschte, und so lange die von ihm zuerst zu voller Geltung gebrachten Gesetze der französischen Dramaturgie von den deutschen Dichtern als unverletzlich angesehen wurden, konnte Shakspeare noch durchaus nicht zu irgend einem unmittelbaren oder mittelbaren Einfluß auf die Neugestaltung unserer schönen Litteratur gelangen.

Bereits seit 1740 waren Gottscheden sehr erbitterte Gegner in den

<sup>31)</sup> Bgl. Gottsched, Röthiger Borrath 2c. 2, S. 291. — 32) Stud 39, S.193 — 223. — 33) Gottsched, a. a. D. 2, S. 296.

Schweizern Bodmer und Breitinger erstanden, und durch sie hatte im Lauf der nächsten funfzehn Jahre sein kunstrichterliches Unsehen anderwärts außerordentlich gelitten, nur nicht auf dem Gebiete der Dramaturgie. Um ihn auf diesem anzugreisen, und um seine herrschaft über das deutsche Bühnenwesen zu stürzen, bedurfte es anderer Waffen, als diesenigen waren, welche die Schweizer und die, welche sich ihnen zunächst im Kampse gegen Gottsched angeschlossen hatten, besaßen und zu handhaben verstanden. Sie konnten nur bei den Engländern und bei den Griechen gefunden werden, und kaum hatte man angesangen dies zu begreisen, so wurde auch schon der Kamps angehoben. Dieß geschah von Berlin aus seit dem J. 1755. Bon da an beginnt erst eine lebensvolle Einwirkung Shakspeare's auf unsere schöne Litteratur, zunächst auf theoretischem Wege durch die ästhetische Kritik, dann auf praktischem in der dramatischen Bruduction.

3mei Berke, die beide im 3. 1755 erschienen, eröffneten den Rampf : Leffings "Miß Sara Sampfon" und Fr. Nicolai's "Briefe über den jegigen Buftand ber ichonen Wiffenschaften in Deutschland." Leffing ftellte das erfte bürgerliche Trauerspiel der den Franzosen nachgebildeten sogenannten heroischen Tragodie entgegen und leitete damit die Berdrangung der lettern von der deutschen Bubne ein ; Nicolai griff zuerft die einseitige Borliebe Bottichede und feiner Schule fur bas frangofische Theater überhaupt an. Leffing hatte die Anregungen zu bem, was er unternahm, von England her empfangen 34); Nicolai machte die deutschen Dramatiter zuerst darauf aufmerkfam, was sie von der englischen Bühnendichtung lernen, wie fie beren Schape jur Bervolltommnung ber vaterlandifchen benuten könnten. Er besprach in bem eilften Briefe den Buftand bes deutschen Theaters, und indem er dabei auf die Charakterdarstellung im Luftspiele tam, deren Nothwendigkeit und Wichtigkeit er hervorhob, bemertte er 35), daß Shatspeare, "ein Mann ohne Kenntniß ber Regeln, ohne Gelehrsamkeit, ohne Ordnung, gerade der Mannigfaltigkeit und

<sup>34)</sup> Bgl. Grundriß 2c. 2, S. 1285 ff. — 35) S. 119 f.

Starte feiner Charaftere den größten Theil des Ruhmes zu danken" habe, den ihm feine und alle andern Nationen noch bis diefe Stunde gaben. Er tadelte icharf und bitter an Gottiched und der gottschedischen Schule. daß fie das englische und das italienische Schauspiel so gering schäpten, und fügte bann bingu: "Wem bas engländische Theater bekannter ift, der weiß, daß es in seiner Art so viel Borzügliches hat als das frangofische. Die Größe und die Mannigfaltigkeit der Charaktere ift eines der Bornehmsten, worin die Deutschen von den Englandern lernen konnten. Es ift mabr, ihre Wildheit, ihre Unregelmäßigkeit, ihr übel geordneter Dialog ift nicht nachzuahmen; aber die Regeln find dasjenige, mas ein Deutscher am erften weiß, und mit einer mäßigen Renntniß berfelben find diese Fehler, bis auf den letten, sehr leicht zu vermeiden. Unregelmäßigkeit bringet ihnen zuweilen auch wirklichen Bortheil; die Frangofen gestehen es selbst, daß ihre allzugroße Bartlichkeit und Beichlichkeit ihnen nicht erlaubt, viele Charaktere auf ihr Theater zu bringen, die auf dem englandischen Theater die gludlichste Wirkung thun. Der Stoff der engländischen Romödie ift daber viel mannigfaltiger. 3ch febe in derfelben allezeit die Menschen unter den verschiedensten Gestalten und febr öfters mit den feinsten Auswickelungen ihrer Reigungen. In den meisten französischen Komodien weiß ich schon voraus, mas ich seben werde: einen verliebten Berrn, einen luftigen Diener und ein Rammermadchen, das wigiger ift als ihre Gebieterin."

Drei Jahre später erschien das vierte Stück von Lessings "theatralischer Bibliothek." Es enthielt unter Anderm auch den Entwurf einer "Geschichte der englischen Schaubühne", der von Nicolai herrührte und schon 1756 geschrieben war 36). Hier hieß es von Shakspeare und den andern berühmten Dramatikern seiner Zeit 37): "Endlich ward zu Anfang des vorigen Jahrhunderts das englische Theater auf eine weit höhere Staffel der Bollkommenheit gebracht. Shakspeare, Beaumont, Fletcher

<sup>36)</sup> Bgl. Leffinge fammtl. Schriften 13, S. 27. — 37) Leffinge f. Schr. 4, S. 320.

und Ben Jonson waren die großen Genies, die es mit unsterblichen Werken bereicherten und es auf einmal zu einem Theater machten, welsches nach dem griechischen für einen Kenner der schönen Wissenschaften das aller interessanteste ist und dem Ansehen nach auch bleiben wird"; worauf Nicolai noch einige Nachrichten über Shakspeare's Leben und die Entstehungszeit einiger seiner Hauptwerke, so wie über seine Herausgeber folgen läßt.

Aber unendlich mehr als alles, was zeither zu Gunsten Shakspeare's in Deutschland geschrieben worden war, trugen zu der beginnenden
richtigern Würdigung des Dichters bei die ersten Aussprüche Lessings über
ihn, die wir in den Litteraturbriefen lesen. Wie mit dieser kritischen Zeitschrift überhaupt eine neue Epoche in der ästhetischen Kritist bei uns eintrat, so auch insbesondere in der Beurtheilung Shakspeare's. Gleich in
dem siedzehnten Briefe, vom 16. Februar 1759, erließ Lessing ein Manifest, worin er der ganzen, seit Gottscheds Austreten herrschend gewordenen
Theorie der dramatischen Dichtung den Krieg erklärte, den er neun bis
zehn Jahr später zu einem für ihn siegreichen Ausgang führte.

Nicolai hatte in der "Bibliothek der schönen Wissenschaften", als er Gottscheds "nöthigen Borrath zur Geschichte der deutschen dramatischen Dichtkunst" anzeigte, geäußert 38): Niemand werde läugnen, daß die deutsche Schaubühne einen großen Theil ihrer ersten Berbesserung Gottsched zu danken habe. Lessing erklärte nun in jenem Litteraturbriefe: er sei dieser Niemand; er läugne es geradezu. Es wäre zu wünschen, daß sich Gottsched niemals mit dem Theater vermengt hätte. Seine vermeinten Berbesserungen beträfen entweder entbehrliche Kleinigkeiten oder wären wahre Berschlimmerungen. Um das Berderbniß der deutschen Bühne, wie sie Gottsched vorfand, einzusehen, habe man eben nicht der feinste und größte Geist zu sein brauchen; auch sei Gottsched nicht der erste gewesen, der es einsah; er habe sich aber zuerst Kräfte genug zugetraut, ihm abzuhelsen. Und wie sei er damit zu Werke gegangen? "Er

<sup>38)</sup> Bb. 3, St. 1, S. 85.

Roberftein, verm. Huffage.

wollte nicht sowohl unser altes Theater verbeffern, als der Schöpfer eines gang neuen fein. Und mas fur eines neuen? Gines frangofierenden; ohne zu untersuchen, ob dieses frangösierende Theater der deutschen Denkungsart angemeffen sei ober nicht. Er hatte aus unsern alten bramatischen Studen, welche er vertrieb, hinlanglich abmerten konnen, daß wir mehr in den Gefchmad der Englander ale der Frangofen einschlagen: daß wir in unfern Trauerspielen mehr sehen und benten wollen, als uns bas furchtsame frangosische Trauerspiel zu sehen und zu denken gibt; daß bas Große, bas Schredliche, bas Melancholische beffer auf uns wirft als bas Artige, das Bartliche, das Berliebte; daß uns die ju große Ginfalt mehr ermude als die zu große Berwickelung ze. Er hatte alfo auf diefer Spur bleiben follen, und fie murbe ihn geraden Weges auf das englische Theater geführt haben. Sagen Sie ja nicht, daß er auch dieses zu nugen gesucht, wie sein "Cato" beweise. Denn eben dieses, daß er den addisonfchen "Cato" für das beste englische Trauerspiel halt, zeiget deutlich, daß er hier nur mit den Augen der Frangosen gesehen und damale feinen Shaffpeare, feinen Jonson, feinen Beaumont und Fletcher ac. gekannt hat, die er hernach aus Stolz auch nicht hat wollen kennen lernen. Wenn man die Meisterstude des Shakspeare, mit einigen bescheibenen Beranberungen, unfern Deutschen überset hatte, ich weiß gewiß, es wurde von beffern Folgen gewesen sein, als daß man fie mit dem Corneille und Racine fo bekannt gemacht hat. Erftlich wurde bas Bolf an jenem weit mehr Geschmad gefunden haben, als es an diesen nicht finden tann; und zweitens wurde jener gang andere Ropfe unter uns erwedt haben, ale man von diefen ju ruhmen weiß. Denn ein Benie fann nur von einem Benie entzundet werden; und am leichteften von fo einem, bas alles bloß der Natur zu danken zu haben scheint und durch die mübsamen Bollkommenheiten ber Runft nicht abschrecket. Auch nach den Mustern ber Alten die Sache zu entscheiden, ift Shatspeare ein weit größerer tragischer Dichter als Corneille; obgleich dieser die Alten sehr wohl, und jener fast gar nicht gekannt bat. Corneille kommt ihnen in der mechanis schen Einrichtung, und Shakspeare in dem Wesentlichen naber.

Engländer erreicht den Zweck der Tragödie fast immer, so sonderbare und ihm eigene Wege er auch wählet; und der Franzose erreicht ihn fast niemals, ob er gleich die gebahnten Wege der Alten betritt. Nach dem "Dedipus" des Sophokles muß in der Welt kein Stück mehr Gewalt über unsere Leidenschaften haben als "Othello", als "König Lear", als "Hamlet" 2c. Hat Corneille ein einziges Trauerspiel, das Sie nur halb so gerühret hätte, als die "Zaire" des Boltaire? Und die "Zaire" des Boltaire, wie weit ist sie unter "dem Mohren von Benedig", dessen schwache Copie sie ist, und von welchem der ganze Charakter des Orosemans entlehnet worden" 39)?

Auch der Dritte in dem Berliner Freundesbunde, dem wir die Litteraturbriefe verdanken, fand bald Anläffe, über Shakfpeare zu fprechen

<sup>39)</sup> Begen ben 17. Litteraturbrief erschienen "Briefe über bie Ginführung bes eng. landischen Geschmade in Schauspielen betreffend, wo zugleich auf ben 17. ber Briefe, Die neue Litteratur betreffend, geantwortet wird." Frantf. u. Leipzig 1760. 8. Wie Danzel, Leffinge Leben 2c. 1, S. 454 ff. vermuthet, find fie von Frau Gottiched. 3ch tenne fie nur aus ber Anzeige in Gottichebs "Reuestem aus ber anmuth. Gelehrsamkeit" 9, G. 916 ff. und aus dem, mas Dangel a. a. D. mitgetheilt bat. Auf fie verwies Gottiched auch noch in feinem, fo viel mir betannt ift, letten Borte über Chaffpeare, ale fich ibm bas Sahr vor feinem Tode in dem zweiten Theil feines "nöthigen Borrathe zc." G. 140 f. eine Gelegenheit geboten hatte, gegen Lessing seinen Grimm auszulassen. Er hatte in dem angesührten Buch u. a. auch ein altdeutsches geistliches Schauspiel von der rohesten Anlage und Ausführung, das "Spiel von Frau Jutten oder der Pabstin Johanna," wieber abdruden laffen, ale beffen Berfaffer ein gemiffer Schernberg gilt. Dazu bemertte er: "Ich weiß wohl, daß die theatralischen Regeln von unserm guten Schernberg nicht beobachtet worden, die er nicht einmal gewußt haben wird. Allein habe ich nicht beruhmte heutige Schriftsteller und eingebildete große Runftrichter bor mir, die den brittifchen Abgott Chaffpeare und andere bramatifche helben biefes Bolte aus viel neuern Beiten verehren und anbeten, ob fie gleich eben fo wenig Regel und Ordnung auf ihrer Schaubuhne beobachtet haben, eben fo viel Gefpenfter, Teufel, Tob, Simmel und Solle aufe Theater bringen ? 3ch billige alle diese Ausschweifungen bes Bunderbaren nicht (b. h. bei Schernberg); aber ich will unfern alten Dichter nur barum nicht verwerfen laffen, worüber die Auslander wohl noch gar gelobt oder doch entschuldigt wer-Ber weiß, wo noch ein heutiger brittengender Chaffpeare barüber tommt, ber nächst ber versprocenen Romodie vom Dr. Fauft (von dem Leffing im 17. Litteraturbriefe ein Fragment gegeben hatte) auch das Trauerspiel unsers Schernberg's von Pabst Jutten erneuert und umichmelget, um ein recht erstaunlich ruhrendes Stud, trot "bem Raufmann zu London" (durch welchen Leffing zunächst zur Ginführung bes burgerlichen Trauerspiels in Die beutsche Litteratur angeregt worden war) ober ber "Dif Cara Sampson" daraus zu machen."

und an verschiedenen Werken deffelben die Eigenschaften bervorzuheben, die er gang besonders bewunderte. Indem er im 84. Litteraturbriefe den Sat ausführt, daß die außerliche Sandlung fich beim Trauerspiel in den Schranken einer Sulfekunft halten muffe, will er denselben doch nicht als einen unbedingt gultigen angesehen wiffen. Je größer nämlich die Gewalt sei, mit welcher der Dichter durch die Poefie auf unsere Einbilbungefraft wirke, defto mehr außerliche Action fonne er fich erlauben, ohne der Boefie Abbruch zu thun, defto mehr muffe er anwenden, wenn er die Täuschungen seiner Boesie mächtig genug unterstüßen wolle. "Sie fennen den Shafspeare", beißt es sodann: "Sic wissen, wie eigenmachtig er die Phantasie der Zuschauer gleichsam tyrannisiert, und wie leicht er fie, fast fpielend, aus einer Leibenschaft, aus einer Illufion in die andere wirft. Aber wie viel Ungereimtheiten, wie viel mit den Regeln Streitendes überfiehet man ihm auch in der äußerlichen Action, und wie menig merkt's ber Buschauer, beffen ganze Aufmerksamkeit auf eine andere Seite beschäftigt ift! Wen hat es noch je beleidiget, daß die ersten Auftritte im "Tempest" auf der vollen See in einem Schiffe vorgeben? Wer ist in England noch der incredulus gewesen, ber an der Erscheinung bes Beiftes im "Samlet" gezweifelt hatte? Wem ift noch anftogig gewefen, daß die Sauptperson in "Othello" ein Mohr ift, und daß in demfelben Stude ein Schnupftuch zu ben schrecklichsten Mighelligkeiten Belegenheit gegeben? Die entsetlichen Borftellungen find ungablig, die in feinen außerlichen Sandlungen vortommen, und es ift fast feine einzige Regel des Anstandes in Horazens Dichtkunft, die er nicht in jedem Stude übertritt. Gin nüchterner Runftrichter, der diefe Uebertretungefunden mit kaltem Blute auffucht, kann vom Shakfpeare die lacherlichfte Abbildung machen. Allein man ift betrogen, wenn man ihm glaubt. Wer das Gemuth so erhipen und in einen folden Taumel von Leiden= schaften zu sturzen weiß als Shakspeare, der hat die Achtsamkeit feines Buschauers gleichsam gefesselt und kann es wagen, vor deffen geblendeten Augen die abenteuerlichsten Sandlungen vorgeben zu laffen, ohne ju befahren, daß folches den Betrug ftoren werde." 3m 123. Litteraturbriefe beurtheilt er Wielands Trauerspiel "Clementine von Borretta". wozu der Stoff aus Richardsons Roman "Grandison" entlehnt mar. Er wirft hier die Frage auf, wie es der dramatische Dichter, deffen Zeit und Raum, wenn er sich auch noch so viel Freiheiten erlaube, in Bergleichung gegen bes Romanschreibers fo fehr eingeschränkt seien, anzufangen habe, um die heldin auf die Schaubühne zu bringen, ohne den Buschauer bedauern zu laffen, daß er nicht lieber zu Sause den Roman lesen möchte? Und er beantwortet sie, indem er zeigt, wie Shaksvare es im "Lear" und im "Othello" gemacht habe. Die Einheit ber Zeit habe im "Lear" unter der Menge von Begebenheiten etwas gelitten, aber wer achte diefer, wenn das Gemuth ernsthafter beschäftigt und in beständigen Leidenschaften herumgetrieben werde? Aber freilich Shakspeare sei der einzige bramatische Dichter, ber es wagen konnte, in bem "Othello" die Eiferfucht und in dem "Lear" die Raferei in dem Angesicht des Zuschauers entstehen, machsen und bis auf ben Gipfel gedeihen zu laffen, ohne sich fogar der Zwischenscenen zu bedienen, um dem Fortgange des Affectes einen Ruck zu geben, bem ber Buschauer nicht mit ben Augen folgen fann. Wer fei aber fuhn genug, einem Berkules feine Reule oder einem Shatspeare seine bramatischen Runftgriffe zu entwenden?

In demselben Jahre, in welchem diese beiden Litteraturbriese von Mendelssohn ausgegeben wurden, und ein Jahr nach der Absassing des lessingischen kamen zwei deutsche Uebersetzungen einer kleinen Schrift von Dr. Young, dem Berfasser der "Nachtgedanken" heraus, die ebenfalls sehr bemerkenswerthe Urtheile über Shakspeare enthielt. Sie führte den Titel "Gedanken über die Originalwerke" und war in Briefform an Richardson gerichtet. Beide deutsche Uebersetzungen 40) sind nach der zweiten Ausgabe des englischen Büchleins vom J. 1759 gemacht; mit ihnen gleichzeitig wurden auch ein Bericht über Youngs Schrift und

<sup>40)</sup> Ich führe aus der von einem gewissen von T. gefertigten und zu Leipzig 1760. S. gebrucken an; vgl. auch Grundriß 2c. 4. Aufl. 2, S. 1343 f. Anmerk. d, u. 1465 f. Anmerk. 7b.

Auszuge daraus von J. A. Cramer im "nordischen Aufseher" gegeben 41). Unter den Neuern, außerte fich Young u. a., sei Shafspeare ein Stern pon ber erften Größe gemefen. "Gin beiliger Gott ift in une", fage Seneca: in Absicht auf die moralische Welt sei das Gewiffen und in Absicht auf die Belt bes Berftandes fei bas Genie der Gott in uns. Das Genie konne und in ber Composition ohne die Regeln der Gelehrfamteit in Ordnung bringen, fo wie das Gemiffen und in dem Leben ohne die Gefete des Landes in Ordnung bringe. Dieses allein konne uns ichon zu guten Menschen und jenes allein oft zu großen Scribenten machen. Gin manuliches Genie tomme aus der Sand der Natur, wie Die Ballas aus dem Saupte bes Zeus, in völliger Größe und Reife; von dieser Art sei das Genie Shakspeare's gewesen. "Er mischte kein Baffer unter seinen Bein und erniedrigte nicht sein Genie durch eine verdorbene Nachahmung. Shaffpeare gab und einen Shaffpeare, und auch der berühmteste unter den Alten hatte une nicht mehr geben tonnen. Shatspeare ift nicht ihr Abkömmling, sondern ihr Bruder und bei allen feinen Fehlern bennoch ihnen gleich. — Wer weiß, hatte nicht Shaffpeare weniger gebacht, wenn er mehr gelefen batte. Bielleicht besaß er so viel Gelehrsamkeit, als sein bramatisches Umt erforderte; benn wenn ihm auch alle andere Gelehrsamkeit fehlte, so verstand er boch zwei Bucher vollkommen, das Buch der Natur und das Buch bes Menschen. Diese hatte er ins Gedachtniß gefaßt, und manche treffliche Seite hat er baraus in seinen unsterblichen Werken abgeschrieben. Dies find die Brunnquellen, woher die castalischen Ströme der Originalcomposition fliegen."

Nicht wenig trug zu einer verständigern und gründlichern Auffassung von Shakspeare's Dichtungen und namentlich zu der richtigen Bürdigung seiner Kunst in der Charakterdarstellung und in der Behandlung der Affecte ein anderes englisches Buch bei, welches drei Jahre nach Youngs Schrift, also 1763, bei uns durch Meinhards Uebersetzung ein-

<sup>41)</sup> Bb. 3, St. 159.

geführt und viel gelesen wurde, "Some's Grundsase der Kritik"<sup>42</sup>). In diesem Werk hatte der Berfasser, freilich bei einer noch oft schiesen und beschränkten Auffassung des Dichters überhaupt, vielfach auf ihn Bezug genommen, auf Schönheiten in seinen Dichtungen aufmerksam gemacht, eine Menge Stellen mitgetheilt und auch mehr aufs Allgemeine seines dichterischen Charafters gehende Urtheile niedergelegt.

Inzwischen war 1762 ber erste Band von Wielands Uebersetung ber "theatralischen Werke" Shakspeare's erschienen 48), die bis zum Jahr 1766 zu acht Bänden anwuchs. Sie enthielt zwei und zwanzig Stücke. Nur das erste, "Ein St. Johannis Nachts-Traum", gab die im Original versissierten Scenen, bis auf wenige Zeilen, auch wieder in Versen, hatte aber die Schlußsene ganz weggelassen; für alle übrigen Stücke 44) war, einzelne Lieder, Sprüche 2c. ausgenommen, durchgehends die Prosarede gebraucht, dabei vieles überhüpft und außerdem oft, besonders in den

<sup>42)</sup> Die erfte Ausgabe ber Uebersetzung erschien zu Leipzig 1763-66 in 3 Octavbanden. - 43) Schon einige Jahre fruher hatte Wieland fich mit Chaffpeare ju be-Schäftigen angefangen. Wie febr er von ibm ergriffen worben, bezeugt ein Brief an Bimmermann aus bem 3. 1758 (Bielande Leben von Gruber 1, G. 233 f.). Aergere über die impertinente Art, in welcher Boltaire von Shatspeare geredet hatte, fdrieb er: "Gie tennen ohne Zweifel biefen außerordentlichen Menfchen burch feine Schriften. 3ch liebe ihn mit allen feinen Rehlern. Er ift faft einzig barin, Die Denichen, die Sitten, die Leidenschaften nach ber Ratur ju mablen; er hat das toftliche Talent, Die Ratur ju verschönern, ohne daß fie ihre Berhaltniffe verlore. Geine Fruchtbarfeit ift unericopflich. Er icheint nie etwas andere ftubiert zu haben, ale bie Ratur; ift balb ber Dichel Angelo, balb ber Correggio ber Dichter. Bo fande man mehr tuhne und boch richtige Entwurfe (conceptions), mehr neue, ichone, erhabene, treffende Bebanten, mehr lebendige, gludliche, befeelte Ausbrude ale bei diefem unvergleichlichen Benie? Bum Beier mit bem, ber einem Benie von folchem Range Regelmäßigkeit municht, und ber bor feinen Schönbeiten die Augen auschließt ober teine Augen bafur hat, bloß weil es nicht die find, welche das tläglichfte Stud von Pradon in weit boberem Grade befit ale der Cid." - Ber follte, wenn er dies gelefen, wohl glauben, baß berfelbe Mann ale Ueberfeper bes Shatfpeare die Anmerfungen habe fchreiben tonnen, die fich zwischen und unter bem Tert feiner Uebersepung vorfinden! - 44) "Ronig lear"; "Bie es euch gefällt"; "Maaß fur Maaß"; "ber Sturm"; "ber Raufmann von Benedig"; "Timon von Athen"; "Ronig Johann"; "Julius Cafar"; "Untonius u. Rleopatra"; "bie Irrungen"; "Richard II."; "heinrich IV.", erfter Theil; "Seinrich IV.", zweiter Theil; "Biel garmen um Richts"; "Macbeth"; "bie' beiben Beronefer"; "Romeo und Julie"; "Othello"; "Bas ihr wollt"; "Samlet"; "bas Bintermarchen."

letten Banden, von einzelnen Scenen und in "Bas ihr wollt" felbft von einem ganzen Acte, bloß der Inhalt angegeben. Dem erften Bande vorangesett ift die Uebersetung bes größten Theils von Pope's Borrede ju feiner Ausgabe bes Shaffpeare; bem letten hat Wieland "einige Nachrichten von den Lebensumftanden des frn. Wilhelm Shaffpeare" angehängt, die zulest in ein Nachwort zu seiner Uebersehung übergeben. In diesem ist vornehmlich Beschwerde geführt über gewisse Beurtheilungen, welche die Uebersetzung erfahren hatte. Wieland suchte hauptsächlich zwei Borwürfen zu begegnen, die ihm gemacht worden waren. Der erfte betraf die Art, wie er übersett haben sollte; sie war getadelt worden. "Es kann", vertheidigt fich Wieland, "eine fehr aute Urfache haben, warum ber Ueberseter eines Driginals, welches bei vielen großen Schonheiten eben fo große Mängel hat und überhaupt in Absicht des Ausbrucks roh und incorrect ift, für gut findet, es so zu überseten, wie es ift. Shatspeare ist an tausend Orten in seiner eignen Sprache hart, steif, schwülstig, schielend; so ist es auch in der Uebersetzung, denn man wollte ihn den Deutschen so bekannt machen, wie er ift. Sobald man ihn verschönern wollte, wurde er aufhören, Shaffpeare zu fein." - Die zweite Ausstellung hatte dahin gelautet, Shakspeare hatte gar nicht übersett werden follen 48). Darauf erwiederte Wieland : "Ich war der Meinung und bin es noch, daß Shaffpeare, auch bloß als ein moralischer Schriftstel-Ier betrachtet, - denn das ift doch, dente ich, ein jeder Schauspielbichter - ber besten einer fei, welche jemals gewesen find; daß wenige das menschliche Berg beffer gefannt und aufgedeckt haben als er, daß wenige

<sup>45)</sup> Sie war in der Biblioth. d. schön. Bis. 2c. 9, S. 259 ff. gemacht und zwar von dem Herausgeber selbst, von Chr. Fel. Beiße. Man hätte, meinte derselbe, besser gethan, statt einer Uebersepung einen Auszug von Scene zu Scene zu liesern, um die Oekonomie der Stücke und die Situationen, die Shakspeare oft so glücklich herbeizusühren wisse, nicht zu versieren, und hätte nur die schönsten Stellen und Scenen ganz übersesen sollen: er erblicke schon in prophetischem Geiste die deutschen After Shakspeare. Weiße ahnete daher auch alles mögliche Unheil sur unsere dramatische Poesie von der Anpreisung Shakspeare's durch Lessing in der Hamburg. Dramaturgie; vgl. seine Briese an Uz vom 19. Deecbr. 1767 und vom 15. April 1768 im Morgenblatt von 1840. Rr. 284.

bie Natur in den mannigfaltigsten Scenen mit so vieler Wahrheit schilbern als er; daß wenige das quid deceat, quid non? und das reddere personae convenientia cuique besser verstanden und ausgeübt haben; daß wenige Werke des Geistes in der Welt seien, in welchen so viel gesunde Bernunft und gutes Herz, so viel Humanität, so viel tugendhafte und edle Gesinnungen, so viel lehrreiche praktische Bemerkungen und selbst so viele Wodelle und Exemplaria morum vitaeque zu sinden wären; mit einem Wort; ich dachte, Shakspeare sei um aller dieser Ursachen willen ein eben so nüglicher als angenehmer Schriftsteller 2c."

Schon diese Aeußerungen Wielands murden binreichen, um zu beweisen, daß er Shaffpeare in allen andern Beziehungen eber Gerechtigfeit widerfahren ließ als in seinem eigentlichen bichterisch en Charaf. Denn alles, mas er an ihm ruhmt, betrifft Eigenschaften, die er auch, ohne Dichter im vollen Sinne zu fein, befigen könnte; alles, mas er schon hier, noch viel mehr aber, wie wir bald sehen werden, anderwärts an ihm vermißt oder aussett, entzieht ihm so viel von den Eigenschaften, die den Dichter machen, daß, hatte Wieland Recht, Chaffpeare wenigstens tein poetischer Runftler vom erften Range sein konnte. Allein Wieland war auch noch fehr weit davon entfernt, die Runftform bes fhatspeare'schen Drama's nur einigermaßen begreifen und würdigen gu können: er war dazu noch viel zu febr in den Unfichten der französischen Dramaturgie befangen; fein afthetisches Urtheil war weder gebildet genug, noch griff es tief genug, um das poetische Genic Chatspeare's nach seiner Broße abmeffen, in der von ihm geschaffenen Form des neuern Drama's eine gleiche, wenn auch andere Kunstvollendung finden zu können, wie in der Form des griechischen Drama's. Wer daran noch zweifeln durfte, wird feine Zweifel aufgeben muffen, wenn er das Mert. wurdigfte, aber auch Lächerlichfte lieft, was fich in Wielands Ueberfepung vorfindet: ich meine seine hier und da unter den Text gesetzten Unmerfungen und die Urtheile, die er häufig einstreut, wo er, anstatt ju überfeten, bloß auszugsweise den Inhalt einer Scene oder auch eines ganzen Actes angibt. Sier fühlt man sich öfter versucht zu glauben, Gottsched

habe ihm die Worte dictiert 46). Nur einige zur Probe, und zwar zunächst von benen, welche die äußere Form und die Sprache in Shakspeare's Dichtungen betreffen.

Die Stellen, worin Shakspeare Reimverse gebraucht hat, gehören, wie Wieland meint, immer zu den miglungensten. "Wenn in diefer Rede", heißt es in einer Anmerkung jum "Timon von Athen" 47), wenig Sinn und Zusammenhang ift, so muß man wiffen, daß fie im Driginal in Reimen geschrieben ift, wie viele andre in diesem Stude. Die Reime scheinen bem Shakspear viel zu schaffen gemacht zu haben; sein freier und feuriger Beift geht barin, wie ein Läufer in Courier-Stiefeln." Dber ju Richard II. bei den Worten Mowbray's an den Rönig: - my fair name, (Despite of death, that lives upon my grave), die gang falsch überfett find 48): "Die Reime, womit dieses Stud hie und da verbramt ift, find nach Pope's Anmerkung meist außerordentlich schlecht, so schlecht, daß diefer scharffinnige Criticus vermuthet, fie feien von einer fremden Sand. Dieser jammerliche Ginfall, ber in Rlammern eingeschloffen ift, und alle andern von biefer Art durch biefes gange Stud, find bergleichen Reime, an die ber Uebersetzer fich dann auch nicht gebunden halten wird." Und fo wird denn auch ju "Romeo und Julie" bemerkt 49) : "Es ift ein Unglud für diefes Stud, welches fonft fo viele Schonheiten bat, daß ein großer Theil davon in Reimen geschrieben ift. Niemals hat fich ein poetischer (fo!) Genie in diesen Fesseln weniger zu helfen gewußt als Shakspeare; seine gereimten Berfe sind meistens hart, gezwungen und dunkel; der Reim macht ihn immer etwas anders fagen, als er will, oder nöthigt ihn boch, seine Ideen übel auszudrücken. - Sein Genie

<sup>46)</sup> Freilich wird man sich weniger darüber verwundern, sobald man Goethe's Bearbeitung von "Romeo u. Julie" tennen gelernt und dazu seinen ein halbes Jahrhundert nach Wielands Uebersehung versaßten Aufsah, "Shakspeare und kein Ende", von Ansang bis zum Schusse gelesch hat. Denn so viel Schönes und Treffendes dieser Aufsah enthält, so ist doch die den Mercutio und die Amme in Romeo und Julie betreffende Stelle um nichts besser als eine von den Anmerkungen Wielands, die ein Hauptanlaß zu der Farce aus Goethe's Jugendzeit, "Götter, helben und Wieland" waren. — 47) Bb. 3, S. 198. — 48) Bb. 5, S. 15. — 49) Bb. 7, S. 17 f.

war zu feurig und ungestum, und er nahm sich zu wenig Zeit und Dube, seine Berse auszuarbeiten; das ift die mahre Ursache, warum ihn der Reim fo fehr verftellt und feinen Ueberfeter fo oft gur Bergweiflung bringt." Bu einer andern Stelle bo) : "Shaffpeare mußte einen Reim auf den vorhergebenden Bere haben, und es ift fein Unfinn, feine Unanftandigkeit, die er fich nicht erlauben follte, um fich nicht lang auf einen Reim befinnen zu durfen." Ueber bes Dichters Art, feine Gedanken gu gestalten, zu verknüpfen und einzukleiden, läßt fich Wieland u. a. aus ju "Rönig Lear" 51): "Diefes nonfenficalische Gemasche (Edmunde Worte unmittelbar vor dem Zweikampf mit Edgar) hat man beinahe fo verworren, als es im Driginal ift, ju einer Probe fteben laffen wollen von einer dem Chatspeare fehr gewöhnlichen Untugend, feine Gedanken nur halb auszudrücken, übel paffende Metaphern durch einander zu werfen und fich von allen Regeln der Grammatit zu dispensieren." Bu "Rönig Johann" 52): "Diefes Ungeheuer von einer aller Sprach- und Bernunftlehre trop bietenden Rede (der Constantia im 2. Act: I have but this to say, — etc.) hat man, da ihr ohnehin nicht zu helfen ist, von Wort ju Wort geben wollen, wie fie der Autor gibt: deutschen Unfinn für englischen Unfinn." Bu der unvergleichlich schönen, England verherrlichenden Prophetenrede des alten Gaunt furz vor feinem Tode 53): "Was für eine Rede in dem Munde eines alten fterbenden Bringen, der fich über Engbrüftigkeit und furzen Athem beklagt! Indeffen war dieses schülerhafte rhetorische Gewäsche, diese auf einander gehäuften, übel jusammenpaffenden Metaphern und diese abmattenden Tautologien die allgemeine Mode in unsers Autors Zeit." — Wie Wieland über Shatspeare's Wit und Sumor urtheilt, wird schon aus Folgendem ersichtlich fein. Die Scenc in dem ersten Theil von "Scinrich IV.", wo Falstaff und Bring Beinrich abwechselnd ben Ronig spielen, ift nur zum Theil überfest, mit der Bemerkung 54): "Diese unvolltommene Brobe - denn

<sup>50)</sup> Bb. 7, S. 103. — 51) Bb. 1, S. 320. — 52) Bb. 3, S. 346. — 53) Bb. 5, S. 43. — 54) Bb. 5, S. 216 f.

habe ihm die Worte dictiert 46). Nur einige zur Probe, und zwar zunächst von benen, welche die äußere Form und die Sprache in Shakspeare's Dichtungen betreffen.

Die Stellen, worin Shakspeare Reimverse gebraucht hat, gehören, wie Wieland meint, immer zu ben miglungenften. "Wenn in diefer Rede", heißt es in einer Anmerkung jum "Timon von Athen" 47), wenig Sinn und Zusammenhang ift, so muß man wiffen, daß fie im Driginal in Reimen geschrieben ift, wie viele andre in diesem Stude. Die Reime scheinen dem Shakspear viel zu schaffen gemacht zu haben; sein freier und feuriger Beift geht darin, wie ein Läufer in Courier-Stiefeln." Dber ju Richard II. bei den Worten Mowbrap's an den König: - my fair name, (Despite of death, that lives upon my grave), die gang falsch übersett find 48): "Die Reime, womit dieses Stud hie und da verbramt ift, find nach Pope's Unmerkung meift außerordentlich schlecht, so schlecht, daß dieser scharffinnige Criticus vermuthet, sie seien von einer fremden Sand. Diefer jammerliche Ginfall, ber in Rlammern eingeschloffen ift, und alle andern von diefer Art durch diefes gange Stud, find dergleichen Reime, an die ber Uebersetzer fich bann auch nicht gebunden halten wird." Und fo wird benn auch ju "Romeo und Julie" bemerkt 49) : "Es ift ein Unglud für dieses Stud, welches fonft so viele Schonheiten hat, daß ein großer Theil davon in Reimen geschrieben ift. Niemals hat sich ein poetischer (fo!) Genic in diesen Fesseln weniger zu belfen gewußt ale Shaffpeare; feine gereimten Berfe find meistens hart, gezwungen und dunkel; der Reim macht ihn immer etwas anders fagen, als er will, oder nöthigt ihn doch, feine Ideen übel auszudruden. - Gein Benie

<sup>46)</sup> Freilich wird man sich weniger darüber verwundern, sobald man Goethe's Bearbeitung von "Romeo u. Julie" kennen gelernt und dazu seinen ein halbes Jahr-hundert nach Wielands Uebersehung versaßten Auffaß, "Shakspeare und kein Ende", von Ansang die zum Schusse gelesen hat. Denn so viel Schönes und Tressendes dieser Aufsaß enthält, so ist doch die den Mercutio und die Amme in Romeo und Julie betressende Stelle um nichts besser als eine von den Anmerkungen Wielands, die ein Hauptanlaß zu der Farce aus Goethe's Jugendzeit, "Götter, helden und Wieland" waren. — 47) Bb. 3, S. 198. — 48) Bb. 5, S. 15. — 49) Bb. 7, S. 17 f.

war zu feurig und ungeftum, und er nahm fich zu wenig Zeit und Mube, seine Berse auszuarbeiten; das ift die mahre Ursache, warum ihn der Reim fo fehr verstellt und feinen Ueberfeter fo oft gur Bergweiflung bringt." Bu einer andern Stelle 50): "Shaffpeare mußte einen Reim auf den vorhergebenden Bere haben, und ce ift fein Unfinn, feine Unanständiakeit, die er fich nicht erlauben follte, um fich nicht lang auf einen Reim befinnen ju burfen." Ueber des Dichters Art, feine Gedanken gu gestalten, zu verknüpfen und einzukleiden, lagt fich Wieland u. a. aus zu "Rönig Lear" 51): "Diefes nonfenficalische Gewäsche (Edmunds Worte unmittelbar vor dem Zweikampf mit Edgar) hat man beinahe so verworren, als es im Driginal ift, zu einer Brobe fteben laffen wollen von einer bem Shaffpeare fehr gewöhnlichen Untugend, feine Bedanken nur halb auszudruden, übel paffende Metaphern durch einander zu werfen und fich von allen Regeln der Grammatit zu dispensieren." Bu "Rönig Johann" 52): "Diefes Ungeheuer von einer aller Sprach- und Bernunftlehre trop bietenden Rede (der Constantia im 2. Act: I have but this to say, — etc.) hat man, da ihr ohnehin nicht zu helfen ist, von Wort ju Wort geben wollen, wie fie ber Autor gibt : deutschen Unfinn für englischen Unfinn." Bu ber unvergleichlich fconen, England verherrlichenden Prophetenrede des alten Gaunt furz vor feinem Tode 53): "Was für eine Rebe in bem Munde eines alten fterbenden Pringen, ber fich über Engbruftigkeit und turgen Athem beklagt! Indeffen war diefes schülerhafte rhetorische Gewäsche, diese auf einander gehäuften, übel jusammenpaffenden Metaphern und diese abmattenden Tautologien die allgemeine Mode in unsers Autors Zeit." — Wie Wieland über Shatspeare's Wit und humor urtheilt, wird schon aus Folgendem ersichtlich sein. Die Scenc in dem ersten Theil von "Beinrich IV.", wo Falftaff und Bring Beinrich abwechselnd ben Ronig spielen, ift nur jum Theil überset, mit der Bemerkung 54): "Diese unvollkommene Brobe - benn

<sup>50)</sup> Bb. 7, S. 103. — 51) Bb. 1, S. 320. — 52) Bb. 3, S. 346. — 53) Bb. 5, S. 43. — 54) Bb. 5, S. 216 f.

man hat bennoch einige Blumchen auslassen muffen - wird ben Leser vermutblich geneigt machen, dem Ueberseter in Absicht der falstaffischen Scenen Bollmacht zu geben, barüber nach eignem Belieben zu schalten. Man muß ein Englander fein, diefe Scenen von Englandern fpielen feben und eine gute Portion Bunfch dazu im Ropfe haben, um den Beschmad daran zu finden, den Shakspeare's Landeleute größtentheils noch heutiges Tages an diefen Gemählden des unterften Grades von pobelhafter Ausgelaffenheit des humors und der Sitten finden follen." Bei der Scene im Anfang des zweiten Theils von "Beinrich IV.", in welcher Kalstaff das Zwiegespräch mit dem Lord Oberrichter hat, ist erinnert 55): "Die falstaffischen Scenen machen einen großen Theil dieser gegenwärtigen Saupt = und Staatsaction aus, ob fie gleich als bloge 3wischen= spiele, die dem Bobel für seine feche Pfenninge mas zu lachen geben fol= len, mit dem Stud felbst keinen nothwendigen Zusammenhang haben. Wir werden fortfahren, uns damit die nämliche Freiheit zu nehmen, wie in dem vorigen Stude; und wir find besto mehr hiezu genöthigt, da der Sumor und das Lächerliche, fo darin herrscht, größtentheils in sehr pobelhaften Schwänken, Zoten, Wortspielen und einer ekelhaften Art von falschem und schmutigem Wit besteht, und wir vermuthlich keine Lefer von derjenigen Claffe haben werden, zu der die Buschauer gehörten, die man damit beluftigen wollte." Daber übergeht Wieland auch, wie uns eine andere Anmerkung belehrt 56), in der Recrutenmusterung "den Aufruf des Frang Schwächlich und des Peter Bullenfalb, nebst anderm frostigen und zum Theil völlig unübersetlichen Zeug, so in dieser Scene vortomme, fo fehr Berr Schallow auch die wipigen Ginfälle bewundere, welche Falftaff aus Gelegenheit der Namen und Professionen dieser Recruten habe." - Aber "alle Fehler entweder eines ungereinigten Geschmacks oder einer übertriebenen Gefälligkeit gegen den verdorbenen Beschmack seiner Zeit", die Shakspeare vorzuwerfen seien, "berrichen", nach des Ueberseters Dafürhalten, "vielleicht in feinem Stud auf eine

<sup>55)</sup> Bd. 5, S. 304. - 56) Bd. 5, S. 343.

beleidigendere Art als im "Raufmann von Benedia" 57). Die häufigen und rührenden Schönheiten beffelben alle Augenblicke burch ungereimte Abfälle, aufgedunsene Figuren, frostige Antithesen, Wortspiele und alle nur mögliche Fehler des Ausdrucks entstellt zu feben, fei so widrig, daß der Ueberseter fich nicht habe enthalten kannen, an vielen Orten fich lieber dem Borwurf, der den frangofischen Uebersegern gemacht zu werden pflege, auszusehen, als durch eine allzu schüchterne Treue dem Shaksveare zu schaden und den Leser ungeduldig zu machen. — Was endlich die Anlage der Stude und befonders die Entwickelung der dramatischen Sandlung betrifft, fo foll Shaffpeare darin nichts weniger als glücklich gewefen fein. So beginnt eine Anmerkung zu "den beiden Beronefern" 58): "Man hat es schon lange sehen können, daß die Entwickelung gar nicht das ift, worin fich der Genie unfere Autore ju feinem Bortheil zeigt, aber eine armseligere läßt sich nicht erdenken, als diese hier." Und indem er, anstatt den letten Act von "Was ihr wollt" zu übersegen, uns bloß den Inhalt jeder Scene deffelben kurz angibt, will Wieland diefes Berfahren mit der Erklärung rechtfertigen 59): "Diefer ganze lette Aufzug enthält nichts mehr als eine Entwidelung, welche leicht vorauszuseben ift. Man weiß ichon, daß die Anlegung des Plans und die Entwickelung des Knotens diejenigen Theile nicht find, worin unser Autor vortrefflich ift. Sier scheint er, wie es ihm mehrmal in ben fünften Aufzugen begegnet, begieriger gewesen zu fein, fein Stud fertig zu machen, ale von ben Situationen, worein er seine Personen gesetht hat, Bortheil ju zieben."

Rach diesen Proben wird es uns nicht Wunder nehmen, wenn ein junger Mann, wie H. W. von Gerstenberg, der von Enthusiasmus für Shafspeare glühte, Wielands Uebersetung und besonders die Unmerstungen dazu aufs heftigste angriff und sich bemühte, den englischen Dichter bei dem deutschen Publicum in ein vortheilhafteres Licht zu stellen. Dieß geschah1766 in den "Briefen über Merkwürdigkeiten der Litteratur,"

<sup>57)</sup> Bd. 3, S. 7. — 58) Bb. 6, S. 425. — 59) Bb. 7, S. 488.

oder, wie diese Zeitschrift gewöhnlich genannt wird, in den Schleswiger Litteraturbriefen. Im 14. bis 16. Briefe, die nur von Shakspeare handeln 60), sind manche vortreffliche Bemerkungen über den Dichter; allein Gerstenberg hat es darin versehen, daß er in verschiedenen Behauptungen

<sup>60)</sup> Ibr Inhalt ist späterhin auch unter der Ueberschrift "Etwas über Shakspeare" in den britten Theil von Gerftenberge "vermischten Schriften", Altona 1815. 16. aufgenommen worden, aber mit verfchiedenen Auslaffungen, namentlich ber polemischen Stellen gegen Wicland. In welchem Ton biese gehalten sind, wird man schon aus Kolgendem entnehmen können. In Wielands Ueberfepung fei die Grazie in ein plumpes Auftermensch verwandelt worden. "Allerdings war Shatfpear, auf den die ftolgefte europäische Ration mit fo vieler Gifersucht ftolz ift, wohl werth, ben Deutschen bekannter zu werben. Auf ber Welt hatte fich tein bequemerer Zeitpunkt bagu finden konnen, als jest, ba fein Rame in allen Zeitungslaben, wie der Mondschein in einem Didicht, figuriert, und auf der Welt — hatte fich kein so wunderbarer Hodeget für ihn finden können, ale Gr. Wieland, - ber nun einmal von feiner langen apathetischen Bromenade hinter dem Gebirge Jura zum Borschein tommt und fich bald durch die unschuldis gen Bergnügungen der Mythologie, bald durch die humorvolle Gefellschaft des Britten, den man für unübersetlich gehalten, und so weiter, für die Strenge der vorigen Zeiten schadlos zu halten fucht. Zwar ift die Gewohnheit ein eigenes Ding. Wer durch eine vielfahrige Uebung, die Dusteln und Lineamente bes Untliges in ihrer Lage zu erhalten, die Augen mit bedachtsamer Entzückung auf eine Panthea, die nicht ift, noch fein wird, noch war, zu richten, die Ohren zu den klangvollen homnen bes empyräischen Beifterreiche empor zu heben, ploglich burchbrechen und ein Belachter erzwingen foll: ber mag fich freilich wohl die Seiten lange genug figeln und eine faure Diene über die andere machen, wenn ihm die fremde Unternehmung fo mäßig gelingen will. bufch! was entschlüpft bir, Feber? Ich wollte mich - über die Geltsamkeit ber Erfcheinung wundern und ftoge auf die Quelle, woraus unter ben blumenreichen notis variorum seine Rlagen in ben curis et castigationibus propriis herfließen, murmelnde Rlagen über 3weideutigfeiten, die ihm ftatt des Lachens ein ftartes Ropfichutteln und manniafaltige Achselverzudungen erregen. Und - wer tonnte auch über 2meibeutigkeiten in Borten lachen, wenn Zweibeutigkeiten in Berken eine fo ernfthafte Bebeutung haben"? - Auch Berber war fehr unzufrieden mit Bielande Ueberfepung, namentlich mit der von "Romeo u. Julie." Im Berbft 1770 fchrieb er von Strafburg aus an feine Braut (herbers Lebensbild 2c. 3, 1, S. 228) : "Unter allen fhaffpeare fchen Studen ift Wielanden keins so verungludt als "Romeo u. Julie." Der Grund ift vielleicht ber, daß Wieland felbst nie eine Romeo-Liebe gefühlt hat, sondern fich nur immer mit feinen Sympathien und Pantheen und Seraphims den Ropf voll gewebet, fatt bas Berg je menschlich erwärmt hat: und fo find ihm die schönften Augenwinke, in benen die Liebe mehr ale burch! Borte rebet, eine gang unbefannte Sache gewesen. Dazu bat Sh. in biefem Stud viel Reime, auf die B. in ben Roten, wie ein Gfel, fchimpft, die freilich einem Ueberfeger auch ben Ropf und die Feder toll machen konnen; Die aber im Driginal fo fehr zur wahren Romangenfprache ber Liebe gehören, ale fie bem Rubllofen freilich narrifch vorkommen konnen." - Bgl. auch ben Brief von Merd, ebenda S. 229 ff. (auch in R. Wagners Ausg. der Briefe von Merct 2c. 1835, S. 12 ff.).

viel zu weit gieng, vorzüglich in dem Urtheil über die Boctik des Aristo-Er nimmt zuerst ben englischen Dichter gegen ben Borwurf in Schut, daß er die dramatischen Ginheiten nicht beobachtet habe, die damals noch immer canonische Geltung bei uns hatten; er will sodann von ber berkömmlichen Classification bramatischer Werke nichts wiffen: Shatspeare's Stude feien, man moge fie nennen, wie man wolle, lebende Gemählbe ber sittlichen Ratur von ber unnachahmlichen Sand eines Raphael. Er hebt als das Bewundernswürdigste an dem Dichter hervor, daß jede einzelne Fähigkeit des menschlichen Beiftes, die schon insbesondere Genie des Dichters heißen könne, bei ihm mit allen übrigen in gleichem Grade vermischt und in ein großes Bange gusammengewachfen fei. Shaffpeare habe alles - ben bilberreichen Beift ber Ratur in Rube und der Natur in Bewegung, den lprifchen Geift der Oper, den Beift der tomischen Situation, sogar ben Beift der Groteste - und bas Sonderbarfte sei, daß niemand sagen könne, diesen habe er mehr, und jenen habe er weniger. Endlich wird der Shaffpeare'n zum Borwurf gcmachte fehlerhafte. Geschmad in Betracht gezogen : feine Bernachläffigung des Coftumes, der Zeiten und Nationalitäten will Gerftenberg nicht rechtfertigen; desto mehr aber hat er ju Gunften seiner Sprache und Schreibart zu fagen, worin Wieland ja auch fo viel Gefchmadlofes, Schwülstiges und Unnatürliches gefunden hatte.

Gerstenberg hatte wegen der Mängel und Schwächen der wielandischen Arbeit das Berdienstliche an derselben ganz verkannt; Lessing läugnete jene nicht ab, vertrat aber auch, was Wieland mit seiner Uebersexung Gutes geleistet hatte: ihm schien, und mit Recht, dadurch schon viel gewonnen, daß so viele Stücke von Shakspeare in jener Uebersexung den Deutschen näher gerückt waren; er sah damit einen Wunsch, den er bereits im 17. Litteraturbriefe hatte laut werden lassen, wenigstens zum Theil erfüllt. So sprach er sich denn in der Dramaturgie bei weitem mehr lobend als tadelnd über Wielands Shakspeare aus 61).

<sup>61)</sup> Sammtl. Schriften 7, S. 68 f. "Aber ift es benn immer Shaffpeare, werben einige meiner Lefer fragen, immer Shaffpeare, ber alles besser verftanden hat als die

Im fiebzehnten Litteraturbriefe maren ichon zum großen Theil die Grundideen der "Dramaturgie", die vom 1. Mai 1767 in hamburg als Reitschrift erschien, ausgesprochen. Allein bort hatte Leffing nur mehr durch einzelne Winke angedeutet, was er erft hier durch die ausführliche Entwickelung jener Grundideen und durch die allseitige Beleuchtung schon früher hervorgehobener Punkte aufs schlagendste darthat: daß die deutichen Dramatiker, besonders in der tragischen Gattung, von den Führern, denen fie fo lange vertraut hatten, irre geleitet worden wären, und daß wir nie eine mahre Tragodie erhalten wurden, wenn unsere Dichter fortführen, ihre Mufter, wie zeither, bei den Franzosen zu suchen, und bei dem Glauben an die Untrüglichkeit ihrer Lehrfaße über die dramatische Runst verharrten. Wie in jenem Litteraturbriefe murde auch in der Dramaturgie den Franzosen Shakspeare als der Dichter der Neuzeit gegenübergestellt, der mit Sophokles und Euripides von den Deutschen fludiert werden mußte, wenn sie die rechte Ginsicht in das Wefen der tragischen Runft gewinnen und auch zu einem grundlichen Berftandniß der von den Franzosen entstellten aristotelischen Lehre von der Tragodic gelangen wollten. Besonders waren es unter den frangösischen Tragitern Corneille und Boltaire, mit benen es Leffing in ber Dramaturgie ju thun hatte. Der lettere hatte in ber schnödesten und übermuthigften Beise Shakspeare herabgesett : dieß mar icon für Lessing Unlag genug,

Franzosen? Das ärgert uns; wir können ihn ja nicht lesen. — Ich ergreise diese Gelegenheit, das Publicum an etwas zu erinnern, das es vorsehlich vergessen zu wollen scheinet. Wir haben eine Uebersehung des Shakspeare. Sie ist noch kaum fertig geworden, und niemand bekümmert sich schon mehr darum. Die Kunstrichter haben viel Boses davon gesagt. Ich hätte große Lust, sehr viel Gutes davon zu sagen. Nicht um diesen gelehrten Männern zu widersprechen; nicht, um die Fehler zu vertheidigen, die sie darin bemerkt haben: sondern, weil ich glaube, daß man von diesen Fehlern kein solches Ausheben hätte machen sollen. Das Unternehmen war schwer; ein jeder anderer, als hr. Bieland, würde in der Eil noch öfter verstoßen und aus Unwissenheit oder Bequemlichteit noch mehr überhüpft haben; aber was er gut gemacht hat, wird schwerlich jemand besser noch mehr überhüpft haben; aber was er gut gemacht hat, ist es noch immer ein Buch, das man unter uns nicht genug empsehlen kann. Wir haben an den Schönbeiten, die es uns liesert, noch lange zu lernen, ehe uns die Fleden, mit welchen es sie liesert, so beleidigen, das wir nothwendig eine bessere Uebersehung haben müßten."

dem Franzosen überall den Englander entgegenzustellen und zu zeigen, wie wenig berechtigt jener gewesen, über diesen so ked abzusprechen. Boltaire, fagt Leffing 62), ware durch feine eigenen Trauerspiele in der Meinung bestärkt worden, daß die tragischen Dichter seiner Nation die alten Griechen in vielen Studen weit überträfen. Derfelbe fei kuhn genug gewesen, in seiner "Semiramis" ein Gespenft auftreten zu laffen; aber biefes Gefpenft, bas ber Dichter mit gang eigenen Grunden gu rechtfertigen gesucht, was sei es anders als eine poetische Maschine, die nur des Knotens wegen da fei und uns für sich felbst auch nicht im geringsten interessiere. Shafspeare bagegen habe es verstanden, wie Befpenfter in ein Drama eingeführt werden konnen, und Shakspeare fast einzig und allein. "Bor feinem Gespenft im "Samlet" richten fich die · Saare zu Berge, fie mogen ein glaubiges oder ungläubiges Gehirn bebecken; es kommt wirklich aus jener Welt; fo bunkt und. Shakspeare's Gespenst ift eine wirklich handelnde Berson, an deffen Schicksal wir Untheil nehmen; es erweckt Schauder, aber auch Mitleid." — Die Liebe selbst, sage ein Runstrichter artig genug, habe Boltaire die Zaire dictiert: richtiger, bemerkt Leffing 63), hatte er gefagt: Die Galanterie. verstehe, so zu sagen, den Rangleistil der Liebe vortrefflich; aber der beste Kanzelist wisse von den Geheimnissen der Regierung nicht immer das Meiste. Lessing kennt nur eine Tragodie, an der die Liebe selbst arbeiten helfen, das fei "Romeo und Julie." Und stelle man ben eiferfüchtigen Orosman in der Zaire dem eifersuchtigen Othello gegenüber, fo spiele jener gegen diefen eine fehr table Figur. Es fei von einem Engländer in Betreff der Zaire und des Othello gesagt worden, Boltaire habe sich des Brandes bemächtigt, der den tragischen Scheiterhaufen bes Shaffpeare in Gluth gefcst; eber fonnte man fagen: eines Brandes aus diesem flammenden Scheiterhaufen, und noch dazu eines, der mehr dampfe, als leuchte und warme. — Eine andere Gelegenheit, Shatspeare zu charakterisieren und dabei den deutschen Dichtern das Verständ=

<sup>62) 7,</sup> S. 47 ff. - 63) 7, S. 67 f.

Roberftein, verm. Auffate.

niß zu eröffnen, wie fie feine Berte benuten mußten, und mas fie baraus lernen könnten, bot fich Leffingen bei der Beurtheilung von Chr. Wel. Weiße's "Richard III." Weiße hatte versichert, an Shakspeare kein Plagium begangen zu haben, obgleich bies vielleicht ein Berdienst gewesen ware. "Borausgesett", bemerkt dazu Leffing 64), "daß man ein Blagium an ihm begeben tann. Aber mas man von bem homer gefagt hat, es laffe fich dem Berkules eher feine Reule als ihm ein Bers abringen, bas läßt fich vollkommen auch von Shakspeare fagen. Auf die geringste von feinen Schönheiten ift ein Stempel gedrückt, welcher gleich ber ganzen Welt zuruft: ich bin Shaffpeare's! Und webe der fremden Schönheit, Die das Berg bat, sich neben ihr (fo!) zu stellen! Shakspeare will ftu-Diert, nicht geplundert fein. Saben wir Genie, fo muß und Shaffpeare das sein, was dem Landschaftsmahler die Camera obscura ist: er sehe fleißig binein, um zu lernen, wie fich die Natur in allen Fällen auf Gine Mache projectiert; aber er borge nichts baraus." Beiße hatte auch aus bem englischen Richard III. nicht eine einzige Tirade so brauchen können, wie fie dort fei. "Alle, auch die kleinsten Theile beim Shakspeare, find nach den großen Maagen bes historischen Schauspiels zugeschnitten, und Diefes verhält fich zu ber Tragodie frangofischen Geschmacks (in welchem Weiße's Trauerspiel gedichtet war) ungefähr wie ein weitläuftiges Fredcogemablbe gegen ein Miniaturbildchen für einen Ring. - Aus einzelnen Gedanken beim Shakspeare wurden gange Scenen, und aus einzelnen Scenen ganze Aufzuge werben muffen. Denn wenn man ben Mermel aus bem Rleibe eines Riefen für einen Zwerg recht nuten will, fo muß man ihm nicht wieder einen Aermel, sondern einen ganzen Rod daraus machen." -

Die Dramaturgie war noch nicht zum Abschluß gebracht, als zwei Dichter mit Tragödien hervortraten, von denen die eine den Stoff von Shakspeare's "Romeo und Julie" in vermeintlich verbesserter Gestalt auf die deutsche Bühne bringen sollte, die andere, unter dem unmittelbaren

<sup>64) 7,</sup> S. 329 f.

Einfluß der Begeisterung fur Shatfpeare entstanden, der erfte Berfuch war, unsere tragische Boefie in ein naberes Berhaltnif zu der altern enalifchen Bühnendichtung ju bringen. Das eine diefer Stude mar Beiße's "Romeo und Julie", ein burgerliches Trauerspiel, das andere Gerftenbergs "Ugolino", beide im J. 1768 zuerft gedrudt. Beide haben hier nur infofern ein Intereffe für une, ale mit ihnen der fo lange bloß auf dem Gebiete der Theorie und der afthetischen Kritit fich außernde Ginfluß Shatspeare's auf unsere schöne Litteratur nun auch auf bem Felde der dramatischen Production in doppelter Art eingeleitet ward, indem der eine Dichter darauf ausgegangen war, Shaffpeare bei ber Bearbeitung eines feiner Stude in der Gestaltung der Fabel und in dem Formellen, wenn nicht überhaupt, doch in manchen Studen zu übertreffen 65), der andere, ohne fich mit dem Englander im Gegenstande felbst zu berühren, ihm in dem Charafter und in der innern Form seines Werkes so viel wie möglich nahe zu tommen gefucht hatte. Entsprach auch bem, mas fich Beiße augetraut, seine Leistung nicht im allerentferntesten, und hatte auch Gerftenberg ben rechten Beg und die rechten Mittel gur Erreichung fei-

<sup>65)</sup> Dieß zeigt Beige's Borwort. "Ungeachtet ber unendlichen Schonheiten", beißt es barin, "von benen "Romeo und Juliet" voll ift, war biefes Stud boch niemals Shatspeare's Triumph. Er hatte, wie im Shakspeare illustrated weitläuftig bargethan wirb, seine Fabel nicht aus obenangezeigten Driginalen (Girolamo Corte, Geschichte bon Berona, Bandello und Luigi da Porto), fonbern aus einer hochft elenben frangofifchen Uebersetung, ober, welches noch mabricheinlicher ift, aus einer englischen Ueberfetjung jener frangofifchen genommen. Berichiedene ber iconften Situationen find bafelbft ausgelaffen, andere fehr unichickliche hinzugedichtet, und die Sauptkataftrophe von Juliens Erwachung, da Romeo noch lebt, findet fich daselbst eben so wenig: Shatspeare hat fie also auch nicht genutt: im Begentheil hat er fein Stud mit vielen trivialen, überfluffigen und jur Sandlung unnöthigen Dingen überladen : ber Big fließt in manchen Stellen fo über, daß er ine Rindifche fallt. Die häufigen Reime, Die er dagwischen mengt, fcwachen die Bahricheinlichkeit der natürlichen Unterredung, die im bramatischen Dialog so unentbehrlich ift, hauptfächlich wo die Scene und Sandlung aus bem baudlichen Leben genommen find; endlich ift es, wie Garrid bavon fagt, fo voll lingle und Quibble gepfropft, daß man in neuern Zeiten es felbst nicht auf bem englifden Theater ohne große und wichtige Beranderungen vorzustellen gewagt hat. Ungegebiet biefer lettern murbe boch eine bloffe Ueberfetung auf unferer beutschen Bubne fcmerlich gelungen fein. Der beutsche Berfaffer bat alfo ein gang neues Stud baraus au machen versucht und ben Bandollo und Luigi da Porto barinnen au Rubrern aenommen."

ner Absicht so gut wie ganz versehlt, so trat nun doch bald der Zeitpunkt ein, wo der Geist der shakspeare'schen Dichtungen in der That belebend und kräftigend auf unser Drama einwirken sollte. Denn schon vier Jahre nach dem Erscheinen jener beiden Stücke erhielten wir von Lessing die "Emilia Galotti", das erste deutsche Werk in der tragischen Gattung von einem wirklichen Kunstwerth, worin der Einfluß Shakspeare's auf den Dichter unverkennbar war, wenn dieser sich auch die volle Selbständigkeit des dramatischen Künstlers gewahrt hatte.

Im Jahr 1768 ließ auch schon Berder seine ersten bedeutenden Worte über Shakspeare hören. Den Anlaß dazu gab ihm der drei Jahre früher erschienene zweite Theil ber "Briefe zur Bildung des Geschmacks" von J. J. Dusch, ben er in der "allgemeinen deutschen Bibliothet" beurtheilte 66). "Wie muß", hieß es hier, "herr Dusch den Shakspeare tennen? Als einen, über beffen Erfindungsgeift, Ginbildungstraft, Genie noch mußte gestritten werden? Als einen, der keine Fabel, sondern nur Bergierungen erfinden konnte? Ale einen, der nicht durch den Geist der Erdichtung, sondern durch die Gabe groß ward, von den gering= fügigen Anläffen, von den magersten und trockensten Wahrheiten Gelegenheit zu nehmen, um das os magna sonaturum hören zu lassen? Als einen, der vorzüglich durch das Colorit, das er seinem Blane gab, Poet ift? Als einen, der Lehrdichter retten kann? — So mag ihn Gr. Dusch kennen: so kenne ich ihn nicht. Bei mir ift er von alle diesem fast das Gegentheil: ein Genie, voll Einbildungsfraft, das in den einzelnen Bergierungen nichts, im großen, wilden Bau der Kabel Alles ift; ein Genie, vor dem, wenn es den Begriff bes Poeten bestimmen foll, alle Lehrdichter, alle wipigen Köpfe gittern muffen; ein poetisches Genie, wie ich nur einen homer und einen Offian fenne. Mannigfaltige und geschickte Bergierungen erfinden, bloß durch das Colorit groß zu fein, diesen Vorzug überläßt er den Künstlern, die nicht zu bauen, sondern

<sup>66)</sup> Bb. 7, 2, S. 141 ff.; wieder abgebr. in herbers Lebensbild 2c. 1. Bb., 3. Abth., 2. Salfte, S. 57 ff.

nur bei einem fremden Gebäude Farben und Schnörkel anzubringen wissen. Die Gabe, von den gemeinsten Borfällen des Lebens und geringfügigen Anlässen Gelegenheit zu nehmen, um das os sonaturum hören zu lassen, überläßt er den wißigen Köpfen; sie ist nicht sein Haupt-vorzug, und wo er sie hat, habe er sie nicht. Nirgends ist, wie bekannt, Shakspeare mehr unter sich selbst, als wenn er bei den gemeinsten Borfällen des Lebens, bei geringfügigen Anlässen sein os magna sonaturum hören läßt; und läßt er's sogar bei magern und trockenen Wahrheiten hören, will er Lehrdichter sein, so halten wir uns vor Bombast die Ohren zu. Shakspeare, als ein solcher gelesen, als ihn Dusch will gelesen haben: man sage doch, ob dies den Geschmack bilden kann? Man sage doch, ob Shakspeare sich je "in den Tempel des Geschmack habe eindringen wollen", und ob der für Shakspeare entschlossenste Britte Duschen diese Worte nachsprechen wird "67)?

Nur im Vorbeigehen will ich hier zweier zur Shakspeare-Litteratur gehöriger Schriften erwähnen, die in den Jahren 1769 und 1771 erschienen, und von denen die erstere ganz, die andere zum größten Theil aus dem Englischen überseht war: einer ausführlichen Lebensbeschreibung Shakspeare's im 8. Theile der von J. S. Semler herausgegebenen "Sammlung von merkwürdigen Lebensbeschreibungen 2c." und eines "Bersuchs über Shakspeare's Genie und Schriften 2c." nebst zwei Ans

<sup>67)</sup> Berder beschäftigte sich in dieser und ber nächsten Zeit sehr viel mit Shakspeare; in dem Unmerk. 60 angesührten Briese an seine Braut schrieb er (S. 239): "Wie sehr Shakspeare mein Steckenpferd ift, wird Ihnen Merck gesagt haben. Ich habe ihn nicht gelesen, sondern fit u die rt, wie ich das Wort recht unterstreiche; jedes seiner Stück ist eine ganze Philosophie über die Leidenschaft, von der es handelt." Gleichwohl sand er damals noch viel "Pöbelwiß" und "viel Berworrenes" bei ihm. Beides aber, meinte er, als er seiner Braut empfahl, statt Beiße's "Nomeo und Julie" einmal Shakspeare's gleichnamiges Stück zu lesen, müßte sie dem Dichter schon verzeihen. Dagegen wären ihm die Stellen einzig, wo wahrer Charakter und wahre Leidenschaft spräche; nie wäre ein Stück der Liebe gemacht worden, wie dieses; und die wenigen Scenen, die von dieser Materie voll wären, verdienten es tausenbsach, alle Zwischenscenen voll Schlägereien mitzulesen. Herderd Lebensbild 2c. 3, 1, S. 216.

hängen von dem Ueberseter J. J. Eschenburg 68). Eben so wenig halte ich mich dabei auf, über die Lebensbeschreibung Shakspeare's im zweiten Theil von Chr. H. Schmids "Biographien der Dichter" (1770), über eine ebenfalls von Schmid herrührende Uebersetung oder vielmehr Bearbeitung des "Othello" (1769), über eine andere Bearbeitung desselben Stücks v. J. H. S. S. ("das Schnupstuch, oder der Mohr von Benedig", 1770) und über einen "Cymbeline" von Sulzer (1772) etwas Nähezes zu sagen; denn was in diesen Büchern über die Werke des Dichters vorgetragen war, förderte das Verständniß derselben nach dem, was darüber bereits in Deutschland gesagt worden, nur wenig, und die drei Bearbeitungen jener beiden Stücke waren völlig verunglückt. Diese Sachen haben also sast nur insosern eine litterar-historische Bedeutung sur uns, als sie Zeugniß von dem sich um das Jahr 1770 rasch steigerns den Interesse der Deutschen an Shakspeare ablegen 69).

Rirgend aber war dieses Interesse damals lebendiger, nirgend stieg es zu solchem Enthusiasmus für den Dichter, als in den Jünglingstreisen zu Göttingen und zu Straßburg, in deren poetischem Treiben sich eine neue und glänzende Epoche unserer schönen Litteratur vorbereitete. Wie sehr Shakspeare Bürgers und seiner Freunde Liebling und Muster war, hat uns Althof in Bürgers Leben berichtet; wie jener andere Kreis, der sich in Straßburg um Herder und Goethe versammelt hatte, in seinen Dichtungen lebte und webte, bezeugt Goethe's Schilderung von seiner Straßburger Studienzeit in Dichtung und Wahrheit 70). Der begeisterten

<sup>68)</sup> Herber schrieb darüber an Merck (Briefe an und von Merck, 1838. S. 30 f.): "Der Bersuch — von dem die Engländer so viel Werks gemacht —, ist so schr hinter meiner Erwartung, daß ichs sur Leute von Gefühl nicht einmal nennen darf. Es müssen die stumpsten Köpse und Renetten von Serzen sein, sur die so was nöthig ist; es ist für die Franzosen geschrieben, die es doch nicht lesen werden, und mir sagt eine Seene von Shakspeare mehr, als dieser ganze Bersuch." — 69) Dachte man doch auch schon 1769 an die Wöglichkeit, eine Bearbeitung des "Othello" auf die deutsche Bühne zu bringen, nachdem Beiße's "Romeo und Julie" so viel Glück darauf gemacht hatte. Bgl. die deutsche Biblioth. der schonen Bissenschaften von Klop, Bd. 3, S. 704. — 70) Bgl. dazu den Bortrag Goethe's zum Shakspeare-Lage aus Goethe's Straßburger Zeit, den D. Jahn unter der Ueberschrift "Goethe in Straßburg und Weglar" in der allgem.

Singabe dieser jungen Männer an den englischen Dichter verdankte Deutschland zum nicht geringen Theil die beiden Werke, welche bei ihrem Erscheinen im Jahr 1773 mehr als alles Andere, was sich zu derselben Zeit auf dem Gebiete unserer schönen Litteratur hervorthat, den Eintritt eines neuen Zeitalters der deutschen Poesse verkündigten: die "Blätter von deutscher Art und Kunst" und den "Göt von Berlichingen."

In den von Herder, Goethe und Just. Möser geschriebenen "Blättern von deutscher Art und Kunst" befand sich von Herder auch ein Aufsatz über Shakspeare: das Ausführlichste und Umfassendste, was bis dahin über den Dichter in Deutschland gesagt worden war, und worauf sich alsbald die neue Theorie des Drama's in der Sturm = und Drangperiode auferbaute").

Herder wünschte, wie er sich gleich zu Anfang äußerte, daß es in dem kleinen Kreise, wo seine Blätter gelesen würden, niemand mehr in den Sinn käme, über, für und wider Shakspeare zu schreiben, ihn weber zu entschuldigen, noch zu verleumden, — aber zu erklären, zu fühelen, wie er ist, zu nußen und — wo möglich uns Deutschen herzusstellen. Er wünschte, dazu durch diese Blätter etwas beitragen zu können. Er saßte — was einen außerordentlichen Fortschritt in der Beurtheilung Shakspeare's bezeichnete, — seinen Gegenstand zuerst unter dem geschichtlichen Gößenschrete auf und konnte dabei schon in vielem auf lessingschen Säßen sußen. "Man hat sich gewöhnt," sagter, "an das nordische Drama immer den Maaßstab der griechischen Kunstregel zu legen; man hat aber in dem aus dem Alterthum ererbten Regelnvorrath nicht den Kern von der Schale zu sondern verstanden. In Griechenland entstand das Drama, wie es im Norden nicht entstehen konnte; dort war es, was es hier nicht ist, nicht sein kann. Sophokses

71) Um die Mitte Juli 1771 hatte herber an diesem Aufsat schon gearbeitet; er war aber noch nicht recht zufrieden damit; vgl. "Aus herbere Rachlaß 20.4 Bb. 3, S. 81.

Monatsschrift für Wiff. u. Litt. 1854. Aprilftud, S. 247 ff. hat abbruden laffen (auch aufgenommen in Goethe's Leben und Schriften von G. H. Lewes, übersest von J. Frese, Bb. 1, S. 113 ff.)

ď

Drama und Chaffpeare's Drama find also zwei Dinge, die in gewiffem Betracht taum den Namen gemein haben. Aus dem Ursprung des ariedischen Drama's erklären fich gewisse Dinge, die man sonft, als tobte Regeln angestaunt, erschrecklich bat verkennen muffen. Jene Simplicität ber griechischen Nabel, jene Nüchternheit griechischer Sitten, jenes fort ausgehaltene Rothurnmäßige bes Ausdrucks, Mufit, Bubne, Ginbeit bes Orts und der Zeit - das alles lag ohne Kunft und Zauberei gang natürlich und wesentlich im Ursprunge ber griechischen Tragodie; alles das war Schale, in der die Frucht wuchs. Was die Regeln der griechischen Tragifer also für und Runftliches zu haben scheinen, mar feine Runft: es war Natur. Einheit der Sandlung, Einheit des Orts, Ginheit der Zeit - alles lag damals in der Natur, daß der Dichter mit all seiner Runft ohne sie nichts konnte. Auch nahm die Runft der griechi= schen Dichter gang ben entgegengesetten Weg von dem, den man ben neuern aus ihnen zuschreit: fie simplificierten nichts, sondern fie vervielfältigten: Acfchylus den Chor, Sophokles den Acfchylus. Die erstaunliche Runft des lettern bestand nicht darin, aus Bielem ein Gins zu maden, fondern aus Einem ein ichones Bieles: er gab der Sandlung Größe: - Aber wie alles in der Welt, fo mußte fich auch die Natur andern, die eigentlich das griechische Drama fchuf. Weltverfaffung, Sitten, Stand der Republiken, Tradition der Beldenzeit, Glaube, selbst Musit, Ausdruck, Maag der Illusion wandelte: und natürlich schwand auch Stoff zu Fabeln, Gelegenheit zu der Bearbeitung, Anlaß zu dem Awede. Man konnte zwar das Uralte oder gar von andern Nationen ein Fremdes herbeiholen und nach der gegebenen Manier befleiden; das that alles aber nicht die Wirkung; es wurde Puppe, Nachbild, Affe, Statue ohne Leben. Alles was Puppe des griechischen Theaters ift, kann ohne Zweifel kaum vollkommener gedacht und gemacht werden, als es in Frankreich geworden. Aber das Trauerspiel des Corneille, des Racine, des Boltaire ift kein griechisches Drama, kein Trauerspiel des Sophokles. Mag es als Buppe ihm noch so gleich sein, ihm fehlt Geist, Leben, Natur, Wahrheit — mithin alle Elemente ber Rührung, —

mithin 3wed und Erreichung bes 3weds. Und bann, mas über ben Werth und Unwerth entscheibet - ift die frangosische Tragodie, eine Copierung fremder Zeiten, Sitten und Sandlungen in Salbwahrheit, mit dem Zwed, fie der zweiftundigen Borftellung auf einem Brettergerufte fabig und ahnlich zu machen, wohl einer Nachbildung gleich au schähen oder gar vorzuziehen, die, wie die griechische, in gewiffem Betracht die hochfte Rationalnatur war? einer Lande Banftalt, wo in jedem fleinen Umftande Wirfung, bochfte, fchwerfte Bildung lag? - Borausgesett nun, ein Bolt hatte Luft, ftatt nachzuäffen, fich felbit lieber fein Drama zu erfinden: mann? wo? unter welchen Umflanden? woraus foll's das thun? Solt es fich daffelbenicht aus Chor und Dithyramb her, liegt ihm nicht folche Simplicität von Facten der Geschichte, Tradition, häuslichen und Staats = und Religionsbeziehungen vor, wie ben Griechen: - natürlich kann's dann von alle dem nichts haben. Es wird fich, wo möglich, sein Drama nach feiner Geschichte, nach Zeitgeist, Sitten, Meinungen, Sprache, Nationalvorurtheilen, Traditionen und Liebhabereien, wenn auch aus Fastnachts = und Marionettenspiel, erfinden, und das Erfundene wird Drama fein, wenn es bei diefem Bolke bramatischen Zweck erreicht. — Wir find bei ben Englandern und ihrem großen Chaffpeare.

Shakspeare fand vor sich und um sich nichts weniger als Simplicität von Baterlandssitten, Thaten, Neigungen und Geschichtstraditionen; sein Genie aber rief aus dem entgegengesetztesten Stoff und in der verschiedensten Bearbeitung dieselbe Wirkung hervor, wie die griechischen Tragiker: Furcht und Mitleid, und beide in einem Grade, wie jener erste Stoff und jene Bearbeitung es kaum vormals hervorzubringen vermocht. Er fand keinen Chor vor sich, aber wohl Staats- und Marionettenspiele, und er bildete aus diesem so schlechten Lehm das herrliche Geschöpf, das da vor uns steht und lebt. Er fand keinen so einsachen Bolks- und Baterlandscharakter, sondern ein Bielsaches von Ständen, Lebensarten, Gesinnungen, Bölkern und Spracharten; er dichtete also Stände und Menschen, Bölker und Spracharten, König und Narren, Marren und Ronig zu bem berrlichen Gangen. Er fand feinen fo einfachen Beift der Geschichte, der Fabel, der Sandlung : er nahm Geschichte, wie er fie fand, und feste mit Schöpfergeift bas verschiedenartigfte Zeug ju einem Bundergangen gufammen, mas wir, wenn nicht Sandlung im griechischen Berstande, so Action im Sinne der mittlern, ober in der Sprache ber neuern Zeiten Begebenbeit (evenement), großes Ereigniß nennen wollen." - Aus dem Folgenden, worin Berder "als Ausleger und Rhapsobist" fortfahrend, Shatspeare mit Sophofles vergleicht und auf eine nabere, von der lebendigften Auffaffung zeugende und mit Begeisterung gefdriebene Charafterifierung des englischen Dichtere, mit besonderer Bezugnahme auf "Ronig Lear", "Dthello", "Macbeth" und "Samlet" eingeht, mogen bier nur einige Sauptstellen berausgehoben werden. "Wenn Sophofles Griech en vorstellt und lehrt und rührt und bildet, fo lehrt, rührt und bildet Shaffpeare nordifche Menfchen. Mir ift, wenn ich ihn lese, Theater, Acteur, Coulisse verschwunden. Lauter einzelne im Sturm ber Zeiten webende Blatter aus bem Buch ber Begebenheiten, ber Borsehung ber Welt! - einzelne Geprage ber Bolfer, Stände, Seelen! die alle die verschiedenartigften und abgetrennteft handelnden Maschinen, alle - was wir in der Sand bes Beltschöpfers find - unwiffende, blinde Werkzeuge zum Ganzen eines theatralifden Bildes, einer Größe habenden Begebenheit, die nur der Dichter überschaut. Wer kann fich einen größern Dichter ber nordischen Menschheit und in dem Zeitalter benten? Wie vor einem Meere von Begebenheit, wo Wogen in Wogen rauschen, so tritt vor seine Bubne. Die Auftritte der Natur ruden auf und ab; wirken in einander, fo disparat fie fchetnen; bringen fich hervor und zerstören fich, damit die Absicht des Schöpfere, der alle im Plane der Trunkenheit und Unordnung gefellet ju haben schien, erfüllt werde - duntle kleine Symbole jum Sonnenriß einer Theodicee." - "Daß Zeit und Ort, wie Gulfen um den Rem, immer mitgeben, follte nicht einmal erinnert werden durfen; und boch ist hierüber eben das hellste Geschrei. Fand Shatspeare den Göttergriff, eine gange Welt ber disparatesten Auftritte gu einer Begebenheit gu

erfaffen, naturlich gehörte es eben gur Bahrheit feiner Begebenheiten, auch Ort und Zeit jedesmal zu idealifieren, daß fie mit zur Tauschung beitrugen. Ift wohl jemand in der Welt zu einer Rleinigkeit seines Lebens Ort und Zeit gleichgültig? und find fie's infonderheit in den Dingen, wo die gange Seele geregt, gebildet, umgebildet wird? in der Jugend, in Scenen ber Leibenschaft, in allen Sandlungen aufs Leben! It's da nicht eben Ort und Zeit und Külle der äußern Umstände, die ber ganzen Geschichte Saltung, Dauer, Existenz geben muß, und wird ein Rind, ein Jungling, ein Berliebter, ein Mann im Felde ber Thaten fich wohl einen Umftand bes Locals, des Wie? und Bo? und Wann? weaschneiden laffen, ohne daß die ganze Borstellung seiner Seele litte? Da ift nun Shatspeare ber größte Reifter, eben weil er nur und immer Diener ber Ratur ift. Wenn er die Begebenheiten seines Drama bachte, im Ropf wälzte, wie wälzen fich jedesmal Derter und Zeiten so mit umber! Aus Scenen und Zeitläuften aller Welt findet fich, wie durch ein Gefet der Fatalität, eben die hieher, die dem Gefühl, der Sandlung die fraftigste, die idealste ist; wo die sonderbarften, fühnsten Umftande am meiften den Trug ber Bahrheit unterftugen, wo Beit- und Ortwechsel, über die der Dichter schaltet, am lautesten rufen: hier ist kein Dichter! ist Schöpfer! ist Geschichte der Welt! — Eben da ist Shatspeare Sophotles' Bruder, wo er ihm dem Anschein nach so unähnlich ift, um im Innern gang wie er zu sein. Da alle Täuschung burch dies Urkundliche, Wahre, Schöpferische der Geschichte erreicht wird, und ohne fie nicht bloß nicht erreicht wurde, fondern kein Element mehr von Shatspeare's Drama und dramatischem Beift bliebe: fo fieht man, die ganze Welt ift zu diesem großen Beiste allein Rörper; alle Auftritte ber Natur an diesem Rörper Glieder, wie alle Charaktere und Denkarten zu diesem Geiste Büge — und das Ganze mag jener Riesengott des Spinoza "Ban! Universum!" heißen. Sophokles blieb der Natur treu, da er eine handlung ein es Ortes und einer Zeit bearbeitete; Shatspeare konnt' ihr allein treu bleiben, wenn er seine Weltbegebenheit und Menschenschicksal durch alle die Derter und Zeiten malte, wo fie - nun, wo sie geschehen; und Gnade Gott dem kurzweiligen Franzosen, der in Shakspeare's fünften Aufzug käme, um da die Rührung in der Quintsessenz herunter zu schlucken. Bei manchen französischen Stücken mag dies wohl angehen, weil da alles nur für's Theater versisciert und in Scenen schaugetragen wird; aber hier geht er eben ganz leer aus. Da ist Weltbegebenheit schon vorbei: er sieht nur die letzte, schlechteste Folge, Menschen wie Fliegen fallen; er geht hin und höhnt; Shakspeare ist ihm Aergerniß und sein Drama die dümmste Thorheit."

Sodann bespricht Herder noch das Widersinnige und Pedantische der französischen Dramaturgie in Bezug auf die Beobachtung der Einsheit des Ortes und der Zeit, berührt die Nothwendigkeit einer Untersuchung: wie? auf welche Kunsts und Schöpferweise Shakspeare eine elende Romanze, Novelle und Fabelhistorie zu so lebendigen Ganzen habe umdichten können? was für Gesetze unserer historischen, philosophischen, dramatischen Kunst in jedem seiner Schritte und Kunstgriffe liege? kann darauf aber nicht näher eingehen, und gibt dafür nur einen Winküber die gewöhnlichen Classissicationen seiner Stücke, womit er nicht einsverstanden ist. Er schließt mit solgenden Worten:

"Trauriger und wichtiger (als die Erwägung der verkehrten Art, wie man Shakspeare's Stücke zu classificieren pflegte) wird der Gedanke, daß auch dieser große Schöpfer von Geschichte und Weltseele immer mehr veralte; daß da Worte und Sitten und Gattungen der Zeitalter, wie ein Herbst von Blättern welken und absinken, wir schon jest aus diesen großen Trümmern der Ritternatur so weit heraus sind, daß selbst Garrick, der Wiedererwecker und Schutzengel auf seinem Grabe, so viel ändern, auslassen, verstümmeln muß, und bald vielleicht, da sich alles so sehr verzwischt und anderswohin neiget, auch sein Drama der lebendigen Borstel-lung ganz unfähig werden und eine Trümmer von Kolossus, von Pyramide sein wird, die jeder anstaunet und keiner begreift. Glücklich, daß ich noch im Ablause der Zeit lebte, wo ich ihn begreisen konnte, und wo du, mein Freund, der du dich bei diesem Lesen erkennest und fühlst, und den ich vor seinem heiligen Bilde mehr als einmal umarmet, wo du noch den

füßen und deiner würdigen Traum haben kannst, sein Denkmal aus un sern Ritterzeiten in unserer Sprache unserm so weit abgearteten Baterlande herzustellen. Ich beneide dir den Traum, und dein edles deutssches Wirken laß nicht nach, bis der Kranz dort oben hange. Und solltest du alsdann auch später sehen, wie unter deinem Gebäude der Boden wankt, und der Pöbel umher still steht und gafft oder höhnt, und die dauernde Pyramide nicht alten ägyptischen Geist wieder aufzuwecken vermag: — dein Werk wird bleiben und ein treuer Nachsomme dein Grab suchen und mit andächtiger Hand dir schreiben, was das Leben sast aller Würdigen der Welt gewesen: voluit! quiescit!"

Die zweite Hälfte dieser Schlußrede war an Goethe gerichtet und damit zugleich dessen "Göß von Berlichingen" der deutschen Nation angekündigt"); die trübe Ahnung, welche die erste Hälfte aussprach, hat sich aber zeither nicht erfüllt: Shakspeare's Werke leben in unsern Tagen nicht bloß auf der englischen, sondern auch auf der deutschen Bühne in ihrer unverwelklichen Jugendfrische fort; denn sie sind seit der Zeit, da Herder jene Worte schrieb, auch ein Eigenthum unsers Bolks geworben, das, so lange es dem bessern Theil seiner Natur treu bleibt, nie vergessen wird, was es alles in dem Besten seiner heimischen dramatischen Litteratur ihrem Einsluß zu danken hat.

<sup>72)</sup> herber hatte schon im Frühling 1772 bie handschrift bes "Göt von Berlichingen" in handen. Er schrieb bamals von Budeburg aus an seine Braut in Darmstabt: "Wenn Goethe wieder kommt (von Franksurt nach Darmstadt zum Besuch), so grüßen Sie ihn boch recht sehr von mir; seinen braven "Berlichingen" will ich ihm nächstene." Und zwei Monate später: "Ich schiede nächstens Goethens "Berlichingens zurück, da wird er ihn wohl Mercken schieden, und dann werden auch Sie einige himmlische Freudenstunden haben, wenn Sie ihn lesen. Es ist ungemein viel deutsche Stiefe und Wahrheit drin, obgleich hin und wieder es auch nur gedacht ist" (Aus hersbers Nachlaß 2c. 3, S. 251; 302).

|   | , |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |

## Ueber

## das Verhältniß Chüringens und Hessens

zur deutschen Litteratur,

und

über einige Ueberbleibsel der ältesten uns bekannten vaterländischen Poesie, die zu diesen Gegenden in einem sehr nahen Bezuge steben.



Bei der Beschäftigung mit der Geschichte unserer Litteratur hat mir immer das Berhältniß recht merkwürdig gefchienen, in welchem zu ihr ber Theil des mittleren Deutschlands steht, den ich kurzweg mit den althergebrachten Namen Thüringen und Beffen bezeichnen will. Während hier nämlich seit länger als einem Jahrtausend die Wissenschaft mehr fast als in irgend einem andern Theile unsers Baterlands Pflege und Forderung gefunden, die Dichtkunst aber in den Zeiten, wo fie entweder zu vollster Bluthe sich zu entfalten, oder doch einen neuen Aufschwung zu nehmen im Begriffe war, jedesmal eine vor allen übrigen bevorzugte Wohnstätte aufgeschlagen hat: durfte auf diesem Candstriche, wenn mich nicht alles täuscht, im Laufe der Jahrhunderte so wenig ein Denter, wie ein Dichter erften oder auch nur zweiten Ranges geboren fein. Daß bei diefer Erscheinung die Natur bes Landes oder feine Beschichte im Spiele gewesen sind, wage ich kaum zu vermuthen, geschweige benn zu begründen und für Undere überzeugend zu machen; daß fie fich jedoch ale eine Thatsache vertreten lasse, will ich, wenn auch nur andeutend, junachst darzuthun versuchen.

Die Geschichte des eigentlich wissenschaftlichen Lebens in Deutschland hebt bekanntlich mit der Gründung der Klosterschulen an. Unter diesen war die älteste und auf die äußere Gestaltung und den wissenschaftlichen Geist aller übrigen einflußreichste die zu Fulda in Gessen. Ihre Einrichtung verdankte sie Alkuins Schüler, dem berühmten Grabanus Maurus, der ihr seit 804 eine Reihe von Jahren vorstand und ihr gleich einen so großen Namen machte, daß von nah und fern Jünglinge, unter ihnen auch der berühmte Otfried, dahin eilten, um feine Schüler ju Bier wurden außer ben eigentlich theologischen Studien auch die, in dem Trivium und Quadrivium begriffenen, weltlichen Biffenschaften, nebst den classischen Sprachen betrieben. Zugleich ward diese Schule eine Pflanzstätte für Ausbildung der deutschen Sprache, die neben ber lateinischen zur Schriftsprache zu erheben, fich Grabanus unter seinen Zeitgenossen mit vorzüglichem Gifer angelegen sein ließ. Er, wie ce scheint, hielt zuerst seine Schüler zur Bezeichnung bes Tones beutscher Borter an ; es gelang ihm und feinen Zeitgenoffen auch, ber barbarifchen Nachläffigkeit im Deutsch und Lateinischschreiben, die bis dahin in Deutschland geherrscht hatte, fast plöglich ein Ziel zu segen 1). Er kann also mit vollem Rechte der Bater der Sprachstudien in Deutschland genannt werben. Und wenn nun in spätern Jahrhunderten, jumal feit ber Reformation, gerade in diefen mittlern deutschen gandern, wo fie ihren Anfang nahm, die claffische Philologie gang besondere Pflege gefunden hat, wenn gar in unsern Tagen die eigentlich deutsche Sprachwissenschaft von einem gebornen Beffen, fo zu fagen, geschaffen, von einem Thuringer die ägpptische wenigstens bedeutend gefordert worden ift: so fühlt man fich leicht versucht, hierin ein sich immer fraftiger erweisendes Nachwirken jenes Beiftes zu ahnen, der bereits zu Anfang des neunten Jahrhunderts in Fulda fich regte und die Richtung gleichsam im voraus bezeichnete, welche die Wiffenschaft in den einst auch politisch eng verbundenen gandern Thuringen und Beffen fpaterbin vorzugeweise verfolgen follte.

Ich sage mit Absicht vorzugsweise. Denn wer möchte wohl behaupten, daß seit der Zeit, wo mit der Gründung von Universitäten eine höhere und allgemeinere wissenschaftliche Regsamkeit sich in Deutschland aufthat, diese beiden Landschaften darin hinter andern zurückgeblieben wären? Bereits im vierzehnten Jahrhundert ward, als die vierte Hochschule in Deutschland, die zu Ersurt errichtet, der sich späterhin in Thüringen Jena, in Gessen Gießen, Marburg und Rinteln anschlossen;

<sup>1)</sup> Bgl. Ladymann über althochd. Betonung zc. S. 8.

und wem ist die großartige Einwirkung ganz unbekannt, die zu Ende des vorigen Jahrhunderts und zu Anfang des jeßigen von Jena aus auf das gesammte wissenschaftliche Leben der Deutschen erfolgte? Aber so wenig wie der große Denker in Königsberg, der die Umwälzung in der Philosophie einleitete, waren seine drei großen Nachfolger, die sich in der glänzendsten Zeit der Jenaer Universität auf ihr zusammenfanden, geborne Thüringer oder Hessen; ja von Albertus Magnus an dis auf Hegel, Schleiermacher und Herbart vermag ich in der langen Reihe namhafter deutscher Philosophen keinen einzigen Hessen, wenn nicht etwa den darnach benannten im J. 1397 verstorbenen Heinrich, und nur einen Thüringer, den zu Heldrungen geborenen und zu Göttingen gestorbenen Gottlob Ernst Schulze, nachzuweisen.

Größer ift freilich die Bahl ber Manner aus diefen Gegenden, welche fich in ber schönen Litteratur unseres Baterlandes einen Namen gemacht haben. Sier begegnen uns zuerft im dreizehnten Jahrhundert außer herbort von Friglar, von dem weiter unten nochmals die Rede fein wird, einige Liederdichter, wie Betbolt von Beigensee, Chriftian von Luppin, einer, der schlechthin der During heißt, der namenlose Berfaffer eines Theils der Lieder über den Wartburgerkrieg, endlich der uns bloß dem Namen nach bekannte Saug von Salza; im fechzehnten und fiebzehnten die Seffen Burtard Baldis, Dietrich von dem Berber, Everhard Guerner Sappel und Johann Balthafar Schuppe, und die Thuringer Christoph Homburg, Georg Neumark, Joh. Georg Schoch, Chriftian Friedrich Sunold, und Erdmann Reumeifter; endlich im achtzehnten und neunzehnten aus Bessen und Thüringen oder dem diesem zunächst öftlich angrenzenden Landstrich Dan. Wilhelm Triller aus Erfurt; Joh. Beinr. Merd aus Darmftadt; Gotter, Schap, S. A. D. Reichard, Manfo, Jacobs aus Gotha felbst oder deffen Rabe; Reubeck aus Urnstadt; Ernft Wagner aus dem Meiningischen; Bilb. Beinfe aus ber Nahe von Ilmenau; Mufaus aus Jena; Bertuch, Kopebue und Bulpius aus Beimar; R. Gottl. Cramer aus der Nahe von Freiburg a. d. Unftrut; Bacharia und Bezel aus dem Sondershäufischen; von Brawe und Müllner aus Beißenfels; Gruber aus Naumburg. Aber wer mochte heutiges Tages auch nur einem einzigen unter allen diesen Männern nachrühmen, daß er, wenn von deutschen Dichtern die Rede ift, in erster oder nur in zweiter Reihe mitgablte, sofern das Urtheil nicht von vorübergegangener, wenn auch noch so allgemeiner Beliebtheit und großer Berühmtheit abhangen foll, sondern von dem absoluten Werthe ihrer Werke und der Bedeutung, die ihnen bei der geschichtlichen Betrachtung und Darstellung unserer poetischen Litteratur eingeräumt werben fann? Es muß allerdings jugegeben werben, daß unsere Dichterverzeichniffe noch manche Namen enthalten, deren einstigen Inhabern wir die Beimath entweder gar nicht, oder blog nach Muthmagungen zu bestimmen vermögen. Dies wurde jedoch fast nur von Dichtern aus früherer Zeit, vornehmlich aus dem zwölften und dreizehnten Jahrhundert gelten, und wenn fich darunter auch noch Beffen und Thuringer verfteden mogen, fo steht mindestens so viel fest, daß zu ihnen die großen oder gar größten Meister ber erzählenden Dichtung und des Liedes nicht gehören. Auch ließen sich neben jenen eben aufgezählten Namen aus dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert noch die mancher andern Männer und auch Frauen aus Thuringen und heffen anführen, wenn es hier darauf ankame, alle zu nennen, die fich in diesen Landschaften irgendwie im Fache der schönen Litteratur producierend versucht haben; es möchten darunter aber wohl nur wenige fein, die in der Geschichte unserer Poefie mit den berühmtern unter den genannten auch nur in eine Linie zu ftellen wären.

Wie durchaus verschieden erscheint dagegen das Berhältniß des deutschen Mittellandes zu unserer Dichtkunst, wenn wir uns wieder nach den vornehmsten Pflegestätten derselben in den einzelnen Epochen ihres Bildungsganges umsehen! Ich brauche kaum daran zu erinnern, welche dichterischen Kräfte seit den siedziger Jahren des vorigen Jahrehunderts von Süden, Westen und Nordosten in Weimar nach und nach zusammentrasen und unter der schüßenden und fördernden Gunst eines hochsinnigen und geistvollen Fürsten im glücklichsten Wetteiser und

in regster Bechselwirkung ein neues Blüthenalter unserer Poesie heraufsführten. Die hohe, ja einzige Stellung, welche der kleine Ort unter alsen deutschen Städten noch vor funfzig bis sechzig Jahren einnahm, und die er seinem Fürsten und den um ihn sich sammelnden Dichtern allein verdankte, ist jest selbst über die Grenzen unsers Baterlandes hinaus unter den Gebildeten bekannt genug. Ich will daher lieber gleich auf zwei andere für die Geschichte unserer Litteratur wichtige Zeitabschnitte hinweisen, wo ebenfalls in Thüringen unter fürstlichen Gönnern die deutschen Dichter enger als irgend wo anders zusammentraten.

Der erfte, von und aus gerechnet, hebt balb nach dem Beginn bes fiebzehnten Jahrhunderte und unmittelbar vor dem Ausbruch des dreißig= jährigen Rrieges an, mit dem Zeitpunkt, wo fich der deutschen Boefie, die bis dahin von allen Ständen geubt worden war, vorzugsweise oder vielmehr ausschließlich die Gelehrt-Gebildeten bemächtigten und ihr, nach Abstreifung ihres bis dahin mehr oder weniger bewahrten volksmäßigen, freilich mit der Zeit unscheinbar und unsauber gewordenen Gewandes, ein neues, mehr feierliches und ins Auge fallendes, nur leider fremden Schnitt und ausländische Farbe verrathendes Rleid anlegten. Die Manner, benen wir diefe fur die Folgezeit fehr einflugreiche Umgestaltung deutscher Dicht- und Darstellungsweise zuzuschreiben haben, befanden fich bei ihren Bestrebungen in einem eigenen Zwiespalt. Einerseits nämlich empfanden die bessern unter ihnen - und hierin trafen fie mit der Gefinnung einiger madern Fürsten und altadeligen Berren zusammen — das Schimpfliche und Gefährliche in der hingabe an die Fremde, jener Sucht zur Aneignung und Nachahmung ausländischer Geschmadeweise, Sitte, Form und Sprechart, wozu damale bereits alles bei une brangte: fie wollten also deutschen Sinn, deutsche Art, deutschen Charafter, wie in den Aeußerlichkeiten des Lebens, so auch in den Gemüthern mahren und festigen, vor allem Andern aber wollten sie dem Rleide des Gedankens, der Sprache, ihre von Alters angeerbte Reinheit und Kraft fichern, und zu diesem Ende verfielen fie darauf, eigene Gesellschaften und Verbrüderungen zu bilden, die fich mit erkannter und ausgesprochener Absicht dem Ueberhandnehmen der Ausländerei entgegenstemmen, das Heimische aufrecht erhalten und schüßen sollten. Andrerseits aber wurden die Dichter selbst unwillsürlich von ihrer Zeit und Umgebung nach jener Richtung hingetrieben, die sie bekämpfen wollten. So blieb alles, was sie für ihre Zwecke unternahmen, an Aeußerlichkeiten haften und verlor sich in Spielereien und Tändeleien, die selbst wieder, der Hauptsache nach, dem Auslande abgelernt waren. Aber sehr merkwürdig bleiben diese Dichter= und Sprachgesellschaften bei alle dem, wäre ihnen auch weiter nichts nachzurühmen, als daß sie in der Zeit von Deutschlands tiesster Erniedrigung noch die Sehnsucht nach der Ehre des Baterlandes unter den Bessern lebendig erhielten und deutlich erkannten, daß dieselbe mit der Bewahrung heimischer Zucht und Sitte, der Reinhaltung der Sprache und dem Ausschwunge der Dichtkunst eng verbunden sei.

Die älteste und durch den Stand ober das Talent ihrer Stifter und Mitglieder erlauchteste und berühmteste dieser Gesellschaften, die fogenannte fruchtbringende oder den Balmorden, seben wir nun im Sahr 1617 gerade wieder ju Weimar ins Leben treten, wohin auch ihr Sit und Mittelpunkt, nachdem er eine Reihe von Jahren zu Röthen gewesen, vom Jahr 1651 bis 1662 verlegt wurde. Gestiftet von drei weimarischen Berzogen, zwei Fürsten von Unhalt und vier Berren von Abel, unter benen sich ber erste beutsche Uebersetzer des Ariosto und Taffo, Dietrich von dem Werder, befand, gahlte fie bis jum Jahr 1662 unter ihren Mitgliedern einen Konig und Pfalzgrafen, brei Rurfürften, neunzig Berzoge und andere fürstliche Saupter, fünf und neunzig Grafen und Freiherren; von namhaften Dichtern aber Martin Dpig, Andr. Gruphius, Aug. Buchner, G. Phil. Saredorfer, Siegm. von Birten, Joh. Mich. Moscherosch, E. Chr. Somburg, G. Neumart, Joh. Rift, Just. G. Schottel u. A.: benen entweder ihre Geburt ober ihr schriftstellerischer Ruf die Aufnahme in die Genoffenschaft verschafft hatten. —

Ungefähr vierhundert Jahre früher, ale die mittelhochdeutsche Poefic

eben ihre schönste und reichste Blüthe im Bolksepos, der kunstmäßigen Erzählung und dem Liede entfaltete, sinden wir, wenn auch nicht in Weimar selbst, doch in dem heutiges Tages eng damit verbundenen Eisenach, an dem Hose des Landgrasen hermann von Thüringen, einige der größten und berühmtesten Dichter jener Zeit in einem so lebendigen Wechselverkehr mit diesem kunstliebenden Fürsten und unter einander, daß die Sage darin frühzeitig genug Wurzel schlagen, das Thatsächliche mit ihren Ranken und Geschlingen überspinnen und zu jenen wundersamen, noch immer nicht ganz enträthselten Gebilden auswachsen konnte, die uns unter dem Ramen der Lieder vom Wartburgerkriege erhalten worden sind.

Schon bevor Hermann zur Landgrafenwürde gelangte, als er noch Pfalzgraf von Sachsen hieß und in Neuenburg (Freiburg) an der Unstrut seinen Sit hatte, treffen wir an seinem Hoslager den ältesten unter den kunstmäßigen Dichtern dieses Zeitraumes, den Westphalen Seinerich von Beldeke. An dem Hose zu Cleve hatte er bereits den größten Theil seines Hauptwerkes, der "Aeneide", nach einem französsischen Borbilde gedichtet, als es ihm entwendet wurde; erst neun Jahre später, wie er und selbst berichtet hat, als er nach Thüringen gekommen war, verschaffte ihm der Pfalzgraf das angesangene Werk wieder und hieß es ihn vollenden, was zwischen 1184 und 1189 geschehen sein muß.

Bu Eisenach ober auf der Wartburg begegnen wir aber um das Jahr 1204 den beiden größten Dichtern des ganzen deutschen Mittelalters, dem Wolfram von Eschenbach und dem Walther von der Bogelweide; jener ohne Gleichen in der Erzählung, dieser nicht minder einzig im lyrischen Liede. Daß Wolfram, als er sein herrlichstes Werk, den "Parzival", dichtete, bereits in einem nähern Berhältniß zum Landgrafen stand, geht aus einer Stelle des Gedichts, worin er hermann anredet, unwiderleglich hervor: als er einen Theil desselben abfaßte und vorlesen ließ (denn der Dichter selbst konnte nach eigenem Geständniß nicht lesen), muß er sich zu Eisenach oder Wartburg befunden haben.

Späterhin forderte ihn der Landgraf zur Bearbeitung einer kerlingischen Sage auf und verschaffte ihm dazu das französische Werk, worin sie enthalten war. Wolfram gieng auf den Wunsch seines Gönners ein und sieng wahrscheinlich noch am Thüringer Hofe sein zweites erzählendes Gedicht, den "Wilhelm von Oranse", an, wurde jedoch, nachdem der Landgraf schon früher gestorben war, durch den Tod, wie es scheint, an der Bollendung behindert. — Bon Walther haben wir mehrere Gedichte, die an Hermann gerichtet sind und ein näheres Berhältniß zu demselben, so wie des Dichters Aufenthalt zu Eisenach bezeugen. Ein Spruch, den ich hier nach Simrocks Uebertragung mittheilen will, schildert uns das bewegte und fröhliche Leben am Hofe des Landgrafen und die Noth des Sängers, die er zu bestehen hat, ehe er Gehör erlangen kann:

Wer in den Ohren siech ist oder krank im Haupt, Der meide ja Thüringens Hof, wenn er mir glaubt: Käm' er dahin, er würde ganz bethöret.
Ich drang so lange zu, daß ich nicht mehr vermag, Ein Zug fährt ein, ein andrer aus, so Nacht als Tag: Ein Wunder ist's, daß da noch jemand höret.
Der Landgraf hat so milben Muth,
Daß er mit stolzen Helben, was er hat, verthut,
Davon ein jeder wohl als Kämpe stände:
Mir ist sein hohes Thun wohl kund,
Und gält' ein Fuder guten Weines tausend Pfund,
Doch niemand leer der Ritter Becher fände.

In einem andern Spruch, der im Dienste des Landgrafen gedichtet ist, preist Walther seinen Herrn noch mehr wegen seiner Freigebigkeit, oder wie es damals hieß, Milde, und man hört es aus des Dichters Worten deutlich genug heraus, daß er selbst diese fürstliche Milde wiederholt erfahren habe. Hier heißt es nämlich:

Ich bin bes milben Landgrafen Ingefinde:
Ich halt' es so, daß man mich immer bei den Besten finde:
Die andern Fürsten alle find wohl mild, jedoch
So state sind sie's nicht: er war es einst und ist es noch.
Drum kann er besser als die Andern mild gebahren:
Er ist im Launenwechsel unersahren:

Ber heuer prunkt und ist doch über's Jahr so karg als je, Deß Lob ergrunt und falbet wieder gleich dem Klee: Thuringens Blume scheinet durch den Schnee; Lenz und Winter blüht sein Lob wie in den ersten Jahren.

Minder berühmt als Wolfram und Walther sind zwei andere erzählende Dichter, die gleichfalls in Beziehung zum Thüringer Hose standen
und von Hermann zur Abfassung zweier und bekannter Werke aufgesordert wurden. Der eine ist der bereits genannte Hesse Gerbort von Friplar, der den Stoff zu einem Gedicht vom trojanischen Kriege in einem
welschen Werke von dem Landgrafen empsieng; der andere Albrecht von
Halberstadt, der diesem Fürsten nach seiner Niederlassung in Thüringen
eine deutsche Umbildung der ovidischen Verwandlungen widmete, wovon
und indeß, außer dem Prolog, nur eine spätere Um = und Ueberarbeitung
geblieben ist.

Weiter mußte ich feinen Dichter zu nennen, deffen Aufenthalt am Thuringer Sofe ju Bermanne Zeit entweder durch fein eigenes oder durch bas Zeugniß eines Gleichzeitigen außer Zweifel gefett murbe. Bermuthen läßt fich aber, daß nicht bloß der Kunstdichtung, sondern auch dem edlern epischen Bolksgesang der Eingang in die Wartburg unverwehrt war, zumal wenn wir zufolge einer scharffinnigen Wahrnehmung Lachmanns von den auf uns gekommenen Nibelungenhandschriften einer, wegen der darin durchbrechenden Spracheigenheiten, thuringifchen Urfprung werden jufchreiben und glauben durfen, daß fie für den landgräflichen Sof angefertigt worden sei. Darf man ferner der Sage trauen, die mit ihrem Zeugniß wenigstens in die letten Sahrzehnte des dreizehnten Jahrhunderts hinaufreicht, so befanden sich um das Jahr 1207 ju Wartburg außer Wolfram und Walther noch von andern namhaften, uns auch anderweitig bekannten Dichtern ein Reinmar, welches aber faum, wie das Gedicht vom Bartburgerfriege will und die jungern Ueberlieferungen nachergahlen, der von Zweter gewesen sein kann, sonbern nur etwa einer der beiden altern Meister dieses Namens, also entweder Reinmar der Alte, oder Reinmar der Fiedler; dann Biterolf und Heinrich, genannt der tugendhafte Schreiber, und außerdem noch Heinrich von Ofterdingen und Klinsor, von denen jedoch noch immer nicht ausgemacht ist, wie viel Anspruch an sie die Geschichte, wie viel die Sage zu machen hat.

Ich will hier von den in lateinischer und deutscher Prosa, so wie in den gereimten Lebensbeschreibungen der heil. Elisabeth uns zugekommenen Berichten über den sogenannten Bartburgerkrieg nicht weiter reden, da sie ihrem allgemeinen Inhalte nach hinlänglich bekannt sind. Roch weniger mag ich die darnach benannten Lieder, welche unter den Namen jener sieben im poetischen Bettkampf auftretenden Sänger in den Singschulen des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts umgiengen, näher zur Sprache bringen. Lieber will ich die Ausmerksamkeit gleich für ein Baar andere Erscheinungen aus einer weit frühern Zeit zu gewinnen suchen, die auch in einem sehr nahen Bezuge zu Hessen und Thüringen stehen.

Wenn feit ber Zeit, wo in der Geschichte unserer Poefie Die Namen ber Dichter aus dem Dunkel herauszutreten beginnen, jene deutschen Mittellander weniger durch Dichter, die fie felbst hervorgebracht haben, als durch ihre kunftliebenden Fürsten, welche die bedeutenoften Talente aus benachbarten oder entferntern Gegenden an fich ju gieben und an ihren Sof zu feffeln verftanden, für die Entwickelung und Geftaltung ber beutschen Dichtkunft merkwürdig geworden find: fo find fie es für eine frühere Beriode, wo die Berfonlichkeit der Dichter, fofern fie nicht Beistliche waren und kirchliche Stoffe behandelten, noch bis auf völlige Namenlofigkeit hinter den dargestellten Gegenständen gurudtrat, daburch vor allen andern deutschen Ländern geworden, daß die einzigen Ueberbleibsel des damals nur noch in vereinzelten Liedern fortlebenden und fich fortbildenden Bolfdepos in ihrer Mundart uns aufbehalten und an zwei Orten aufgefunden find, von denen der eine in Seffen liegt, der andere, wenn er nicht mehr zu Thuringen gerechnet werden follte, boch gang hart baran ftogt. Ich meine hiermit bas sogenannte "Silbebrandelied" und zwei fleine Gedichte aus dem deutschen Beidenthum,

jenes mahrscheinlich zu Fulba und bereits vor längerer Zeit gefunden, diese erst im Spatherbst 1841 zu Merseburg entdedt und bekannt gemacht.

Die Sandschrift bes Silbebrandeliedes, die gegenwärtig in Caffel aufbewahrt wird, und von der ein bis auf die allergeringsten Rleinigkeiten getreues Facfimile von Wilh. Grimm gefertigt ift, besteht aus der erften und der letten Folioseite einer Pergamenthandschrift, die außerdem ein Baar Stude ber Bulgata enthält. Es ift mehr als wahrscheinlich, daß diese eher ale das deutsche Gedicht geschrieben, die beiden anfänglich leer gelaffenen Seiten aber fpaterhin zur Aufzeichnung des lettern benutt worden find. Entdeckt murde es von Eccard, der es auch 1729 im ersten Bande seiner ,, Commentarii de rebus Franciae Orientalis ", mit einer Schriftprobe, Ginleitung, lateinischen Uebersetzung und Erlauterung, abdruden ließ. Achtzig Jahre fpater murbe es aufs neue von Reinwald im "Neuen litterarischen Anzeiger" berausgegeben und com-Beide, Eccard und Reinwald, hielten es fur niederdeutsche mentiert. Brofa, und Bouterwet führte ce noch 1812 als Fragment eines alten Ritterromans aus der ersten Sälfte des achten Jahrhunderts an, wollte aber die Sprache nicht mehr für rein niederdeutsch gelten laffen. Jedoch bereits ein Jahr früher hatte J. Brimm im zweiten Bande des "Mufeums für altdeutsche Litteratur und Runft" S. 314 bemerkt, daß fich in dem Fragment die Allitteration bestimmt nachweisen lasse, und 1812 führte er den Beweis davon in der mit seinem Bruder gemeinschaftlich beforgten Ausgabe des "Liedes von Sildebrand und Sadubrand" und des "Bessohrunner Gebets." Drei Jahre darauf lieferte J. Grimm im zweiten Bande ber "altbeutschen Balber" eine in manchen Ginzelnheiten, besonders in der Bersabtheilung, abgeanderte Berftellung des Textes mit Erläuterungen, bier, wie in feiner erften Ausgabe, noch an der Boraussetzung festhaltend, diefes Ueberbleibfel unferer alteften Beldenpoefie fei fortlaufende, bis zum fehlenden Schluß fest zusammengefügte Erzählung, eine Unficht, welche nach bem Erscheinen von Bilb. Grimme treuer Nachbildung der Originalhandschrift im Jahr 1830 zuerst von Diesem selbst in den Götting, gelehrten Anzeigen deffelben Jahres angefochten, nachher von Lachmann in seiner am 20. Juni 1833 in der Berliner Akademie der Wissenschaften gelesenen Abhandlung über das Sildebrandslied widerlegt wurde. Seinem Scharsblick war es nämlich gelungen, in diesem Hildebrandsliede nur eine Reihe vereinzelter, vielleicht nicht einmal richtig geordneter, durch prosaische Zwischensähe hier
und da zusammengehaltener Bruchstücke zu entdecken, wie er dieß in einer
besonders gedruckten Textherstellung auch dem Auge erkennbar gemacht
hat. Was seitdem für den Text und dessen Erklärung, namentlich in
Grimms Grammatik und in W. Wackernagels altdeutschem Lesebuch,
geschehen ist, besteht nur in Einzelnheiten, hat aber noch nicht alle Dunkelheiten und Schwierigkeiten gehoben, die sich hier und da im Ausdrucke
darbieten.

Die Aufzeichnung biefer poetischen Bruchstücke mit den prosaischen Zwischensätzen verdanken wir vermuthlich zwei fuldaischen Monchen; denn daß zwei verschiedene Sande dabei thatig gewesen find, lehrt eine genauere Betrachtung ber Schriftzuge. 2B. Grimm meinte, ein Dritter habe den Schreibern die Worte in die Feder gesagt, wozu Lachmann bemerkt bat, daß dieser Dritte dann schwerlich ein Sanger gewesen sein könne; benn wenn er fich auch ber Worte nicht genau erinnerte, so hatte ein solcher dach wohl felbst so viel von der Runft verstehen muffen, um ben Schreibern das Gedicht in etwas vollkommnerer Form vorzusagen. Ihm ift es mahrscheinlicher, daß beide Aufzeichner, der eine, der den fleinern Theil des geiftlichen Inhalts der Caffeler Sandschrift geschrieben hatte und nun die erfte und die lette leere Seite mit diesen unschätbaren Bruchftuden ausfüllte, und fein Benog babei, von welchem nur acht Beilen herrühren, fich mit einander aus ihrer weltlichen Zeit her auf die Worte eines Liedes befannen, das fie fonft wohl von "baurischen" Sangern gehört hatten.

Die Zeit der Aufzeichnung ist gewiß nicht später als in den Anfang des neunten Jahrhunderts zu seßen, also in die Blüthezeit der Schule zu Fulda; die Sprache ist eine dem Niederdeutschen sehr nahe stehende mitteldeutsche Mundart, in der thüringische Formen durchblicken; die

Bersart die, worin alle deutschen Gedichte vor der Mitte des neunten Jahrhunderts abgefaßt zu sein scheinen, die allitterierende, mit der bessondern Bestimmung, daß jeder Bers, von denen je zwei durch die Allitteration zusammengehalten werden, das Maaß von vier Hebungen weit strenger beobachtet, als dies in andern gleichzeitigen oder noch ältern Gedichten von derselben Bindeart der Fall ist. Die Allitteration, die bekanntlich auf dem Gleichlaut der Buchstaben beruht, mit welchen die am stärksten betonten Silben in den durch den Sinn sich hervorhebenden Wörtern zweier zusammengehörender Berse oder einer Langzeile anheben, wobei aber die einzelnen Bocalanlaute alle unter einander gleiche Bindefähigkeit besigen, die Allitteration, sage ich, besaßt hier gewöhnlich drei, bisweilen aber nur zwei oder auch vier Silben. Ein Beispiel der ersten Art ist:

Hiltibraht joh Hadhubrant untar herjun tvēm, wo die Silben Hilt —, Hadh — und her — in den Consonanten hallitterieren. Zwei gebundene Laute, nämlich die Consonanten s, sind gleich in der nächstfolgenden Langzeile:

sunufatarungos iro saro rihtun;

vier gang gleiche in:

dat Hiltibrant hetti min fater: ih heittu Hadubrant, oder mit sich kreuzender Bindung durch die Consonanten f und w:

föhem wortum, hver sin fater wari.

Einigemal bricht indeß auch schon der Endreim neben der Allitteration durch, der bald nachher diese ganz aus der deutschen Poesie verdrängte, einmal sogar in einer Zeile, die gar keine Allitteration hat:

dat sagētun mī ūserē liutī,

eine Zeile, die mehr als alles Uebrige thüringisch-hessische Abkunft durch die Form mi für mir bezeugt.

Durch ihren Inhalt greift diese Dichtung in den Sagenkreis von Dietrich von Bern ein. Der alte Hildebrand, mit Dieterich von Otacker vertrieben, kehrt nach dreißig Jahren heim, begegnet seinem als Kind zurückgelassene Sohne Sadubrand, der einzelne dem einzelnen, und wird

von diesem gezwungen, mit ihm zu kämpfen. Ich will hier Lachmanns Uebersehung mit einigen eingeschobenen Erläuterungen geben:

"Ich hörte das sagen, daß sich heraussorderten im Zweikampf Siltibrant und Hadhubrant zwischen zweien Heeren. Sohn und Bater besorgten ihre Rüstungen, sie bereiteten ihre Schlachtkleider, gürteten sich die Schwerter an, die Helden, über die Ringe (d. h. Panzer), da sie zum Gesecht ritten. Hiltibrant sprach —, er war der stolzere Mann, an Geist der klügere; er hub an zu fragen, mit wenigen Worten, wer sein Bater wäre der Leute im Bolke, oder welches Geschlechtes du seiest. Wenn du mir einen sagst, ich weiß mir die andern, du Kind im Königreiche: kund ist mir alles Menschenvolk. — Hadubrant sprach, Hiltibrants Sohn: Das sagten mir unsere Leute, alte und kluge, die vorlängst dahin waren (d. h. die längst starben), daß Hiltibrant geheißen habe mein Bater: — ich heiße Hadubrant."

Sier haben wir wahrscheinlich eine Lücke in dem Gedicht anzunehmen, indem das zunächst Folgende zu der Boraussetzung berechtigt, Siltibrant habe sich als Hadubrants Bater zu erkennen gegeben, bevor dieser, Zweifel in Hiltibrants Aussage setzend, in seiner Rede also fortsahren konnte:

"Bordem gieng er oftwärts (er floh Otachers Haß) fort mit Theotrih, und seiner Männer viel. Er verließ im Lande elend sigen die Frau
im Hause, unerwachsenes Kind, erblos — (er ritt gen Osten fort) —
das Bolk. Nachher traf Theotrihhen Berlust meines Baters. Das war
so freundloser Mann: er war auf Otacher allzu ergrimmt; der Männer
liebster war er Theotrihhe; immer an des Bolkes Spize: ihm war immer Gesecht zu lieb: bekannt war er . . . . . kühnen Männern: ich
glaube nicht mehr, daß er lebt."

Diese lette Galfte der Rede Hadubrants, bemerkt Lachmann, hart und starr, aber richtig in der Gedankenverbindung, wurde nach unserer Sprechweise etwa so lauten: Hildebrand floh mit Dietrich vor Otackers Haß: nachher verloz ihn Dietrich. Hildebrand war ohne Freunde, auf Otader zurnend und geliebt von Dietrich, immer an der Spipe des Heers und zu kampfbegierig : er kann nicht mehr am Leben sein. —

Hier deuten die letten Worte, welche in Prosaform dastehen, wieder eine Lücke im Gedicht an. In ihr mochte erzählt sein, daß Habwand
auf den Zweikampf drang und etwa sagte: ich entzog mich nie, seige
wie du, dem angebotenen Zweikampse; worauf wieder in einem gleich
zu Anfang mannigfaltige Störungen und Ausfälle des Ursprünglichen
verrathenden Bruchstücke Hildebrands Antwort erfolgt:

"Gott vom himmel, wahrlich noch viel weniger strittest du jemals einen Streit mit einem so nah verwandten Mann", — woran sich dann die weitere Erzählung anschließt:

"Da wand er (nämlich Hildebrand) vom Arme gewundene Ringe, von einem Raisering (byzantinischer Goldmunge) gemacht, wie fie ihm der König gab, der Sunen Berr, (fprechend): daß ich dir's nun mit buld gebe. Sadubrant sprach, Siltibrantes Sohn: Mit dem Burfspieß wird ber Mann Gabe empfahen, die Spipe gegen die Spipe. Du bift dir, alter Sun, allzu klug, reizest mich . . . . mit beinen Worten, willst mich mit beinem Speere werfen (b. h. du lockst mich mit beinen Worten, aber du willst mich mit beinem Speere werfen). Du bift ein so gealterter Mann, wie du ewigen Betrug verführtest (oder uns verständlicher: je älter bu bift, je mehr haft bu Zeitlebens betrogen). - Das fagten mir Seefahrende westwärts über den Wendelfee, daß man Rrieg vernahm: todt ift hiltibrant, heribrants Sohn. — hiltibrant fprach, heribrants Sohn: Wohl febe ich an deinen Ruftungen, daß du haft dabeim einen auten herrn, daß du noch durch diese Obrigkeit nicht verbannt worden bift. Webe nun, Berricher Gott, Wehschickfal geschieht! Ich wallte ber Sommer und Winter sechzig außer dem Lande, wo man mich immer bestimmte in die Schaar der Schügen, daß man mir nirgend an einer Stadt ben Tod befestigte: und nun muß mich mein trautes Kind mit bem Schwerte hauen, treffen mit seiner Backe, oder ich ihm zum Tode werben! Du kannst ja leicht, wenn bein Muth etwas taugt, an einem eben so stolzen Mann Rüstung gewinnen, Raub erbeuten, wenn du da irgend Recht hast."

Auf diese Rede des Baters, der Sohn werde leicht einen andern Mann zu bekämpfen finden, den er anzugreifen mehr Recht habe, sehlt die Erwiederung. In dem Folgenden erklärt sich der Bater zum Kampfe bereit.

"Der sei doch nun der seigste der Ostleute, der dir nun Krieg weigere, da dich's so wohl gelüstet. Die handgemeine Schlacht versuche, den Kampf, wer von uns sich heute der Beuten rühmen solle, oder dieser Brünnen (Panzer) beider walten. Da ließen sie zuerst mit Eschen schreiten (d. h. die Rosse mit den Eschenspeeren), mit scharsen Schauern, daß es in den Schilden stand (d. h. steden blieb). Dann traten sie zusammen die Schwertschwinger (?); sie hieben schmerzlich weiße Schilde, bis ihnen ihre Linden (d. i. Schilde aus Leder und Lindenbast) klein wurden gemacht, und nicht zu den Bäuchen . . . ."

Hier bricht unser Gedicht ab; den Ausgang des Kampses erfahren wir hier nicht. Nach spätern Darstellungen der Sage besiegt der Bater den Sohn, versöhnt sich mit ihm, und beide reiten auf die Burg zu Gattin und Mutter.

In dem Hildebrandsliede besitzen wir bis jett das einzige Ueberbleibsel eines altheutschen Helben liedes aus der Periode unserer Litteratur, die dem zwölften Jahrhundert vorausgieng; und je sicherer wir in der Annahme sein dürsen, daß unser Heldenepos im neunten und zehnten Jahrhundert bereits in voller Blüthe stand, desto unschäßbarer sind uns diese Bruchstücke, weil sie uns vorzugsweise die Umrisse und Farben zu dem Bilde liesern müssen, das wir uns von dieser Art der Poesie jett zu entwersen vermögen. Darnach aber, so wie nach dem, was wir aus den durch ihren Inhalt dem althochdeutschen Heldenepos nah verwandten alten Eddaliedern und der altsächsischen, den Ton der alten Bolkspoesie noch ziemlich sesthaltenden Evangelienharmonie zu diesem Behuse entnehmen können, scheinen vor dem zwölften Jahrhundert in Deutschland noch keine größern Dichtungen bestanden zu haben,

die in fortlaufender, geordneter Erzählung und planmäßiger Entwickelung eigentliche Belbenfagen von mehr oder minder bedeutendem Umfange wiedergegeben hatten. Bielmehr werden biefe Stoffe wohl nur in einzelnen Liebern bargestellt worden fein, die zwar bas lebendige Bewußtsein von einem ganzen Sagenfreise bei den Buborern vorausfetten, sich auch wohl auf einander bezogen, aber immer nur eine einzelne Sandlung oder Begebenheit aus ber Maffe heraushoben und diefe in gedrängter, oft fpringender, nie bei einem Buntte lange verweilender und leicht in dramatische Lebendigkeit übergebender Erzählung veranschaulichten. Dabei scheint dieser Poesie fruh ein Borrath von wiedertehrenden Wendungen, Umschreibungen und bildlichen Ausbruden eigenthumlich gewesen ju fein, ber ben Sangern die poetische Umtleidung bes Stoffes erleichterte, auf der andern Seite aber auch die individuelle Ausmahlung von Charafteren, Sandlungen und Situationen hemmte und eine gemiffe Schroffheit und Starrheit in diese Darftellungsweise brachte 2), wie sie auch unser Hildebrandslied nicht verläugnen kann. —

Benden wir und jest ju den Merfeburger Gedichten.

Als J. Grimm 1835 seine "deutsche Mythologie" in der ersten Bearbeitung herausgab, konnte er das einstmalige Dasein einer reichen Götterwelt in der Borstellung unserer heidnischen Borsahren, sosern dabei nur von den eigentlichen Deutschen, und nicht zugleich von ihren scandinavischen Stammverwandten, die Rede sein sollte, durch kein einziges schriftliches Zeugniß in deutscher Sprache, das noch in die Heidenzeit zurückreichte, beweisen; und es gehörte die ganze staunenswürdige Gelehrsamkeit, der seine Lact, das wunderbare Ahnungsvermögen, endlich der seltene Scharssinn und die glänzende Combinationsgabe des verehrten Begründers einer vaterländischen Alterthumswissenschaft dazu, aus den scheindar entlegensten Gebieten der Litteratur, aus der Sprache, den Sitten, der Geschichte, den Sagen und Märchen, dem Aberglauben, ben Bezeichnungen von Naturerscheinungen, Dertlichkeiten, Thieren,

<sup>2)</sup> Bgl. Lachmann "Ueber bas Silbebranbelieb" G. 2 ff.

Bflangen. Gesteinen und Sternbildern die Ergebniffe zu gewinnen, die er in jenem unvergleichlichen Buche niedergelegt hat. Bas damals noch niemand zu hoffen magte, Bestätigung ber grimmichen Gage burch aufgefundene Gedichte mythischen Inhalts aus dem deutschen Beidenthume, das fand schon wenige Jahre später auf die überraschendste Beise Statt. Brofeffor Bais, im Berbst 1841 auf einer Reise begriffen, um fur die von Bert herausgegebenen,, Monumenta Germaniae historica" Sandschriften in den Stiftebibliotheten und Archiven zu Zeit und zu Merfeburg aufzusuchen oder zu vergleichen, fand, an lettgenanntem Orte in einer Sandichrift, welche der Bibliothet des Domtapitels angehörte, und die nur bekannte firchliche Stude zu enthalten schien, auf einem Blatte in schöner Schrift bes neunten Jahrhunderts die schon anderweit bekannte deutsche Entsagungeformel, wie sie den Täuflingen unter ben neubekehrten Beiden vorgelegt murde, weiterhin aber auf einem andern Blatt und von einer andern Sand, die mit Sicherheit dem Beginne des zehnten Sahrhunderts beigelegt werden durfte, mitten unter firchlichen und frommen Sagen zwölf altdeutsche Zeilen, in denen J. Grimm, bem sie mitgetheilt wurden, alsbald zwei von einander unabhängige, allitterierende Bedichte, offenbar beibnischen Inhalte, anerkannte. Bereits am 3. Februar 1842 las Grimm barüber in ber Berliner Afademie ber Wiffenschaften, und nicht gar lange barauf erschien diese Borlefung unter dem Titel: "Ueber zwei entbedte Gedichte aus der Zeit des deutfchen Beidenthums, nebst einem getreuen Facfimile der Sandschrift", im Druck, fo daß noch im Laufe des Sommers ein anderer Belehrter, 2B. Badernagel, feinem eben fertig gewordenen Borterbuch jum altdeutschen Lesebuch in der Borrede eine Revision des Textes und eine theilweise von der grimmschen abweichende Erklärung deffelben anzufügen vermochte.

Ich will, da beide Gedichte nur von so geringem Umfange sind, sie in der Ursprache und Uebersetzung mittheilen. Das erste, von Grimm "Idisi", d. i. Nymphae, überschrieben, lautet so:

Eiris sázun idisi, sázun hera duoder, sumá hapt heptidun, sumá heri lezidun, sumá clúbódun umbi cuoniowidi, insprincg haptbandun, invar wigandun;

nach Grimms lateinischer Uebersetung: "Olim sedebant nymphae, sedebant huc atque illuc, aliae vincula vinciebant, aliae exercitum morabantur, aliae colligebant serta, insultum dis complicibus, introitum heroibus"; — wogegen Wackernagel, mit zwei geringen Abänderungen im Text, deren eine noch dazu durch die Handschrift begünstigt wird, und der Ueberschrift: "Jauberspruch über die Fesseln eisnes Kriegsgesangenen", übersett: "Bormals saßen Weiber, saßen her (und) hin: die einen Fesseln selselnen, die andern das Heer aufhielten, die andern pslückten nach Kniestricken. Entspringe den Fesselbanden, entgehe den Feinden!"

Die Hauptabweichung beruht auf der verschiedenen Auffassung der letten Zeile. Wir werden jedoch, da, wie wir später sehen werden, die Bestimmung dieser Berse zu einer Zaubersormel wohl keinem Zweisel unterliegt, der wackernagelschen Auffassung und Uebersetung den Borzug geben müssen, indem sich Grimm selbst in der zweiten Ausgabe seiner deutschen Mythologie<sup>3</sup>) für sie entschieden hat. Beide Gelehrte stimmen aber darin überein, daß die Idisi hier nicht bloß Beiber schlechthin bedeuten, wie anderwärts, sondern Weiber göttlicher Art, Schlachtjungsrauen oder Valkyrjen. Den Beweis hat Grimm in seiner Borlesung mit Beziehung auf die erste Ausgabe seiner Mythologie geführt<sup>4</sup>).

Wenn jedoch noch jemand zweiseln könnte, daß in diesen Bersen wirklich ein Denkmal aus dem deutschen Seidenthum uns vorliege, so wird er jedes Bedenken bei dem zweiten Stude aufgeben muffen, das aus folgenden acht allitterierenden Langzeilen besteht, von Grimm über-

<sup>3)</sup> S. 1180. - 4) Bgl. auch bic zweite Ausg. S. 372 ff.

schrieben: "Balderes volo", b. i. Balderi equuleus, von Badernagel: "Bauberspruch über ben verrentten Fuß eines Pferdes:

Phol ende Wódan vuorun zi holza, du wart demo Balderes volon sin vuoz birenkit; thu biguolen Sinthgunt, Sunna era suister, thu biguolen Frúa Volla era suister, thu biguolen Wódan, só he wola conda, sóse bénrenki, sóse bluotrenki, sóse lidirenki, bén zi béna, bluot zi bluoda, lid zi geliden, sóse gelimida sin;

nach Wackernagels Uebersetzung, die von Grimms hier nicht abweicht: Phol und Wodan begaben sich zu Walde: da ward dem Balders Fohlen sein Fuß verrenkt: da besprach ihn Sinthgunt (und) Sunna, ihre Schwester; da besprach ihn Frua (und) Volla, ihre Schwester; da besprach ihn Wodan, wie er wohl verstand, so die Beinverrenkung, wie die Blutverrenkung, wie die Gliederverrenkung, Bein zu Beine, Blut zu Blute, Glied zu Gliedern, als ob sie geleimt seien."

Hier haben wir zunächst ben anderweitig schon lange für Deutschland feststehenden Hauptgott Wodan, hochdeutsch Wuotan, nordisch Odhin; dann die aus der nordischen Mythologie bekannten, bis dahin für die beutsche mehr oder weniger nur gemuthmaßten Gottheiten Balder, Sonne, Folla (abundantia) und Freyja, in altdeutscher Form Frua, wenn nicht, wie Wackernagel will, in der Handschrift Frija gelesen werden muß, worauf allerdings unser nach der Göttin der Liebe genannter sechster Wochentag Freitag, früher Fritai, führt ich eine mannliche, Phol, und eine weibliche, Sinthgunt. Letztere bezeichnet dem Namen nach und als Schwester der Sonne wahrscheinlich ein wanderndes Gestirn; welches? wagt Grimm nicht zu bestimmen. Am räthselhastesten war anfänglich Phol; doch ist auch dieser Name, nachdem er

<sup>5)</sup> Bgl. Grimme b. Mythologie, 2. Aueg. G. 112; 117 u. 276 ff.

einmal die Aufmerksamkeit erregt hatte, immer individueller und lebendiger aus dem Dunkel herausgetreten und als eine besondere Bezeiche nung des Gottes Balder erkannt worden 6).

Daß beibe Gedichte erst im Anfang des zehnten Jahrhunderts in dem Mersedurger Codex aufgezeichnet sein dürften, ist bereits bemerkt worden. In der Nähe ihres Fundortes müssen sie, der Sprache nach zu urtheilen, auch abgefaßt, wenigstens niedergeschrieben sein: denn die Sprachformen weisen an die Saale nach Thüringen hin, wo sich Althochdeutsches und Altsächsisches berührten. Ersterem stehen diese Berse näher als das hildebrandslied, das entschiedener sich dem Altsächsischen zuneigt, namentlich in der Festhaltung des Consonanten t für das althochdeutsche, in den Merseburger Stücken vorsindliche z.

Wie ist es aber zu erklären, daß man zu christlicher Zeit, bei dem Ankampfen der Geistlichkeit gegen alles, was mit dem alt-germanischen Götterglauben zusammenhieng, diese offenbar dahin einschlagenden Berse aufzeichnete? Ja noch mehr, wie konnte ein Mann geistlichen Standes — denn von einem solchen kann mitten unter kirchlichen Dingen die Auszeichnung nur geschehen sein — es über sich gewinnen, dergleichen vor dem Untergange zu retten? Hierauf hat Grimm befriedigende Untwort gegeben.

"Den ersten Christen galten, wie in der deutschen Mythologie gezeigt ist, die heidnischen Götter für verhaßte, nicht für völlig machtlose Wesen. Selbst die Kirche war nicht abgeneigt, römische oder
deutsche Gottheiten als bösartige Dämonen aufzusassen, deren ehez malige Herrschaft jest dem Reiche des wahren Gottes weichen musse. Die heidnischen Götter traten zuruck in einen schauerlichen Hinterzurund, der ihre wohlthätigen Eigenschaften und selbst ihre alten Benennungen allmählich schwinden ließ, eine gewisse teuslische Macht

<sup>6)</sup> Bgl. J. Grimm in Saupt's Zeitschrift fur beutsches Alterthum 2, G. 188; 252 und in ber b. Mythologie, 2. Ausg. S. 205 ff.; 581.

und Einwirkung aber an die Stelle sette. Und wie wir in noch späteren Beiten allmählich ein Spstem von Teufeln und Hegen sich entfalten sehen, dem die alten Götter und weisen Frauen der Heiden zum Grunde liegen, nach welchem aber wirkliche Zaubereien und Beschwö-rungen geübt wurden; so werden auch jene heidnischen Lieder mit den verrusenen Götternamen frühe schon als ein nicht gerade unstatthaftes Mittel zu Heilungen und Besprechungen gegolten haben. Es ist beinahe nicht zu zweiseln, gar manche solcher Zaubersormeln, wie sie die meistens mündliche Ueberlieserung solgender Jahrhunderte noch mehr entstellt, aber doch sortgepflanzt hatte, beruhen ihren sast immer erzählenden Eingängen nach auf heidnischen Liedern und Weisen, nur daß nach und nach an den Plat der alten Eigennamen absichtlich verbrehte, ersonnene oder anders woher entlehnte traten."

Wer gegen diese Erklärung Bedenken tragen könnte, wird es aufgeben, wenn er erfährt, daß der gesammte Inhalt des zweiten Gedichts in einer solchen jungen Zauberformel auch wirklich herauszuerkennen ist, und zwar in einer, die in einer von Merseburg weit entlegenen Gegend, in Scandinavien, erst im vorigen Jahrhundert aufgezeichnet worden und in der Uebersehung also lautet:

"Jesus ritt zur Seide, da ritt er das Bein seines Fohlens entzwei. Jesus stieg ab und heilte es; er legte Mark in Mark, Bein in Bein, Fleisch, er legte darauf ein Blatt, daß es in derselben Stelle bleiben sollte"").

Man sieht, hier sind unter dem Einfluß des Christenthums die heidnischen Gottheiten der Berson Jesu gewichen, in welchem Balder, der Besitzer des Fohlens, und der zauberkundige, heilende Wodan zusammenfallen. Die Idee ist dieselbe, wie in dem heidnischen Gedicht, ja zum Theil selbst der wörtliche Ausdruck. Was aber besonders merkwürdig ist, dieselbe Idee sinden wir in fast tausendjährigem

<sup>7)</sup> Bgl. J. Grimm, d. Mythol. 2. Ausg. S. 1180 ff.

Abstande an den Ufern der Saale und in Norwegen auftauchen. Ist dies nicht Beweises genug, daß wir in unserm Gedicht Borstellungen festgehalten sehen, welche dem ganzen heidnischen Germanenthum eigen und vertraut waren?

Fragen darf man zulest noch: wie kam der Schreiber, dem wir diese Stücke in dem Merseburger Coder verdanken, zuzihnen? Es bleiben als Antwort nur zwei Annahmen übrig, wenn man erwägt, daß Thüringen bereits im achten Jahrhundert, Sachsen aber im Beginn des neunten bekehrt worden waren. Entweder fand der Geistliche zu Ansang des zehnten Jahrhunderts unsere Zaubersprüche schon anderswo aufgezeichnet und schrieb sie bloß ab, oder er empfieng sie aus mündlicher Ueberlieferung. Grimm neigt sich zu der zweiten Annahme, und ich denke, wir werden uns ihm anschließen können.

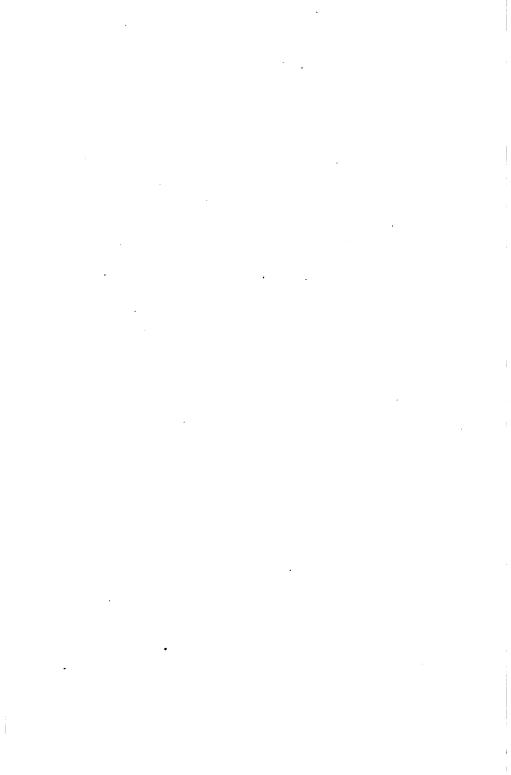

## Andeutungen

über ben

## besonders erfolgreichen Antheil Preußens an der Reugestaltung der deutschen Litteratur

seit dem Ausgange des siebzehnten Jahrhunderts.

(Aus einem 1850 im Naumburger litterarifchen Bereine gehaltenen Bortrage).

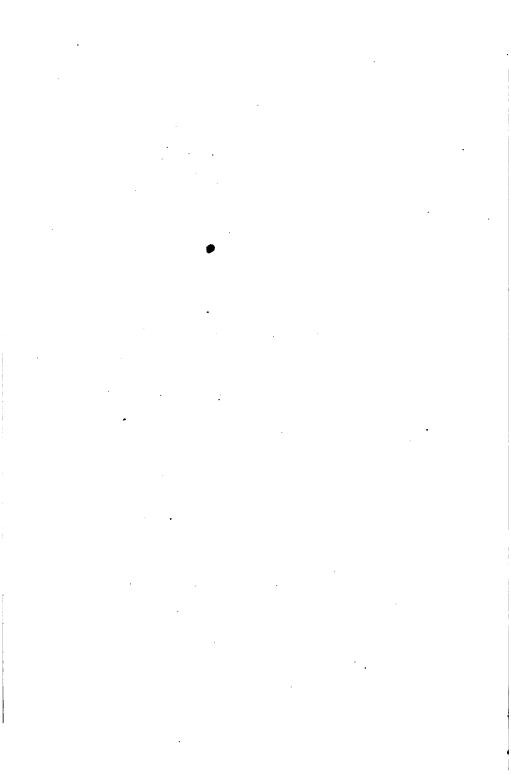

Die Litteratur eines Bolks ist zu allen Zeiten das getreueste Abbild feines gefammten geistigen und gemuthlichen Lebens, seiner staatlichen und gesellschaftlichen Zustande gewesen: sie war es auch bei uns im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert, sie ist es noch im neunzehnten. Deutschland hatte bereits in frühern Zeiten eine reiche poetische Litteratur befessen, die, aus bem Boden bes allgemeinen Bolks. geiftes und Boltslebens entsproffen, zwar manches von außen eingeführte Impfreis ihren verschiedenen Berzweigungen eingefentt erhielt, babei aber immer noch in der Epoche ihres schönften Wachsthums Bluthen und Früchte trug, in benen die Gafte bes ursprunglichen Stammes unvermischt und unverfälscht fortwirkten; und felbst in dem, was die geimpften Zweige Schones und Genufreiches ans Licht trieben, offenbarten fich damals an Gehalt und Form die zeugenden Rrafte des beimischen Bodens und der belebende Sauch der beimischen Luft noch tennbar genug. Die beutsche Prosalitteratur, ju jener Zeit erft in ben Anfangen ber Bilbung begriffen und von dem die Wiffenschaft beherrschenden Latein in einen nur engen Rreis mit ihrer Regfamteit eingewiefen, hatte boch turg vor dem Reformationszeitalter und noch viel mehr mahrend beffelben, ale die deutsche Dichtung schon wieder tief gesunken war, einen fraftigen, burchaus volksthumlichen Aufschwung genommen. In ber zweiten Salfte des fechzehnten und im Beginn des fiebzehnten Jahrhunderts, als die Begeisterung für die religiose Biedergeburt der Nation fich vertühlt, der beflagenswerthe Rif in der deutschen Kirche das ganze Baterland in fich gespalten hatte, artete die Dichtung bei uns, wenn man von einzelnen bessern Erscheinungen und namentlich von dem protestantischen Kirchensliede absieht, vollends in Rohheit und Geschmacklosigkeit aus, und die kaum erst erstarkte Prosa vermochte sich nun auch nicht der verdumpsenden Einstüsse des Zeitgeistes zu erwehren: sie trug bald Zeichen des Siechsthums und des Verfalls in allen ihren Zügen.

Bis dahin hatte unsere poetische Litteratur, sowohl in der Zeit ihrer Bluthe, wie in den Perioden ihrer Berwilderung, wenn fich in ihr auch gewiffe Gegenfate, zuerst zwischen geistlicher und weltlicher, sodann zwischen ritterlich-höfischer und eigentlicher Bolke-Dichtung hervorgethan hatten, stats einen im Ganzen volksmäßigen Charakter gehabt: ihre Pflege war nie einem einzelnen Stande ausschließlich anheimgefallen. Dies follte fich unmittelbar vor dem dreißigjährigen Kriege und im Berlauf beffelben andern. Der protestantische Gelehrtenstand, der fo lange nur in einzelnen seiner Mitglieder an der Forderung deutscher Dichtung und deutscher Profa Theil genommen, im Ganzen und Großen aber nur die lateinische Sprache zum Mittel gebundener wie ungebundener Rede gebraucht hatte: biefer Stand, unterftust von bem für geistige Bildung empfänglichern protestantischen Abel, unternahm es, ben Deutschen gunächst eine neue poetische Litteratur in ber Landessprache zu erschaffen. Sie erhielt gleich von Anfang an ben Charafter bes besondern Standes, von dem fie ausgieng, und lange Zeit blieb die deutsche Dichtung in Behalt und Form fast durchgehends nur eine gelehrte und angelernte, die mit ihren Wurzeln überall sonst, nur nicht in dem innern deutschen Bolfeleben ruhte.

Der deutsche Gelehrtenstand hatte seit seinem Aufkommen seine geistige Heimath vorzugsweise in dem alten Italien und in Griechenland gesucht und gefunden; von der Zeit an, wo er sich zum Schöpfer und Pfleger unsserer neuen Dichtung auswarf, bürgerte er sich auch in den Riederlanden, in dem neuern Italien, in Spanien und ganz vorzüglich in Frankreich ein, gieng bei den Dichtmeistern und Theoretikern dieser Länder in die Lehre und beschenkte uns im Lauf eines Jahrhunderts zwar mit einer unermeß-

lichen Fülle poetischer Erzeugnisse aller Gattungen, aber, mit Ausnahme des geistlichen Liedes, fand sich wenig oder nichts darunter, das durch etwas mehr an deutschen Ursprung erinnerte als durch die Sprache. Die poetische Litteratur unsers Bolks war das siedzehnte Jahrhundert hindurch in derselben schmählichen Abhängigkeit von der Fremde, eben so gelähmt für jede Art freier, selbständiger Bewegung, eben so verarmt an allem edlen nationalen Gehalt, ebenso ohnmächtig zur Hervordringung des Großen und Würdigen, wie das politische Leben in dem allergrößten Theile unseres Baterlandes. Die wissenschaftliche aber hatte sich noch nicht einmal in ihrer alleräußerlichsten Darstellungssorm der lateinischen Fessel entwunden, und daß in den Horsälen der Universitäten Borträge in der Muttersprache, zumal über Gegenstände aus dem Gediet der Facultätswissenschaften, gehalten werden könnten, war vor den achtziger Jahren des siedzehnten Jahrhunderts etwas schlechthin Undenkbares.

In diese Erstarrung und Berfremdung der Wissenschaft und der poetischen Kunst, in dieses pedantisch-gespreizte, hohle und irrsalvolle Wesen Regsamkeit und Fluß, Natur und Berstand, Gehalt und volksthümliche Lebensfülle zu bringen, das war die große Aufgabe, die gelöst werden mußte, wenn auch nur erst wieder der Grund zu einer einigermaßen selbständigen und eigenthümlichen Litteratur im neuern Deutschland gelegt werden sollte.

Bevor ich nun, wenn auch nur in bloßen Andeutungen, nachweise, wie die Lösung dieser Aufgabe zum nicht geringen Theil von Brandenburg aus, bald nach dem Siege des großen Kurfürsten bei Fehrbellin begonnen, und dann in immer mächtigerem Fortschritt von dem jungen Königreich Preußen aus gefördert wurde, muß ich zwei allgemeine Bemerkungen einfügen, weil sie mir den Weg, den ich zurückzulegen habe, verkürzen werden.

Erstens ist wohl zu beachten, daß von der Zeit an, wo Preußen einen bedeutenden Einfluß auf die Entwickelung des litterarischen Lebens in Deutschland auszuüben beginnt, dasselbe fortwährend in zwei sich entgegengeseten Richtungen diesen Einfluß bewerkstelligt hat: einmal

durch Anziehung und Aneignung vortrefflicher und wirkungsreicher Geisteskräfte, die in andern deutschen Ländern sich aufgethan, dort aber nicht die gehörige Würdigung gefunden hatten oder gar ausgestoßen worden waren; dann, wiewohl seltener, durch Abtretung einzelner seiner für die vaterländische Bildung bedeutend gewordener Männer an solche deutsche Landestheile, wo sich nach der jedesmaligen Lage der Dinge für sie gerade der günstigste Wirtungskreis öffnete.

Zweitens haben wir in Preußen vornehmlich vier Orte in's Auge zu fassen, in denen sich das litterarische Leben zu verschiedenen Zeiten oder auch zugleich zusammendrängte, und von wo es wiederum nach allen Seiten hin ausströmte: Berlin, Halle, Halberstadt und Königsberg. Ich werde im Folgenden bald den einen, bald den andern dieser Orte berühren und verweile zunächst einige Augenblicke bei Halle.

Diese Stadt hat, bevor fie der große Rurfürst seinen Erblanden einverleibte, in der Geschichte der deutschen Geistesbildung so gut wie aar teine Bedeutung gehabt, erlangt fie aber in hohem Grade ichon turze Zeit darauf durch die von Kurfürst Friedrich III. daselbst errichtete Universität. Denn von bier gieng nun gang eigentlich die freie Bewegung aus, welche die Fachwiffenschaften und die deutsche Gelehrsamkeit überbaupt bem pedantischen 3mange und dem geisttödtenden Wort - und Formelfram entreißen follte, worin fie so lange befangen gewesen, woburch ihnen jede belebende Einwirkung auf die Bolksbildung abgeschnitten mar. Ruvorderst geschah dies durch ben neuen Geift, in welchem, und durch die neue Form, unter welcher zu Salle die beiden Biffenschaften aufgefaßt und gelehrt wurden, die den Menschen in der tiefsten Innerlichkeit seiner sittlichen und intellectuellen Ratur zu befestigen und aufzuklären vor allen übrigen den Beruf haben, die Theologie und die Philosophie. Zwei Manner, Diefelben, deren eifrigem Betreiben Die neue Universität vorzugsweise ihre Entstehung verdankte, gaben hierzu den erften und hauptfächlichsten Anftog, Spener und Thomafius. Beide waren aus Sachsen nach Brandenburg herübergekommen, um fich dem dort berrichenden Glaubens = und Lehrzwange zu entziehen, der

zweite sogar als Flüchtling, weil er durch die Rühnheit seiner Lehrart und die Neuheit seiner Lehrform den unversöhnlichen Saß und die rachfüchtige Berfolgung der Leipziger Gelehrtenzunft auf sich geladen hatte. Spener gieng zwar felbft nicht nach Salle, er wirfte bier aber von Berlin aus durch seine Schüler und Freunde für die innerliche Belebung der theologischen Biffenschaft und für eine feelenvollere, warmere Auffaffung und Behandlung der evangelischen Wahrheiten. Thomasius dagegen, die Sauptzierde der neuen Univerfität, lehrte an ihr die Philosophie und Die Rechte- und Staatewiffenschaften; er magte es unter allen beutschen Universitätsprofessoren zuerft, über biese Gegenstände deutsche Borlesungen zu halten und deutsche Lehrbücher zu schreiben. Sein Deutsch war freilich noch immer unrein und nachläffig genug, allein das Beispiel war gegeben; er fand sofort in seiner unmittelbaren Rabe und bald auch in der Ferne Nachfolger, unter den nächsten in Salle selbst den wurdigften an Christian Bolff, dem es schon damale gelang, daß er die Bhilosophie und die mit ihr verwandten Wissenschaften in einem nicht bloß reinen, sondern auch gebildeten Deutsch reden lehrte. Go mar Salle ju Anfang des vorigen Jahrhunderts die erfte und vorzüglichste Pflangftatte in gang Deutschland für eine freie, lebensvolle wiffenschaftliche Thatigkeit und für höhere Bolksbildung geworden; und zur felben Zeit hatte auch icon Aug. Berm. Frande bort bie berühmten Unftalten gegründet, durch die er sich um das ganze Erziehungswesen im protestantischen Deutschland unmittelbar und mittelbar ein unvergängliches Berdienst erwarb.

Eine selbständige wissenschaftliche Litteratur konnte sich in Deutschland nur dann entwickeln, wenn die lateinische Form aufgegeben und der freien Bewegung des Gedankens der weiteste Spielraum gewährt wurde. Zu beiden war also in Halle unter König Friedrich I. der vielverheißende Anfang gemacht. Unter seinem Sohne wurden zwar den neuen Bestrebungen auf dem Gebiete der Theologie und der Philosophie die Schranken etwas enger zusammengerückt; allein unmittelbar nach dem Regierungsantritt Friedrichs des Großen wurden sie so gut wie ganz beseitigt, und von da an war auf lange Zeit jede Art wissenschaftlicher Forschung und Lehre, womit anderwärts leicht mehr oder weniger Gefahr verbunden gewesen wäre, in Preußen vor jedem Einschreiten und jeder Beeinträchtigung von oben her gesichert.

In gang anderer Beife als der wiffenschaftlichen mußte bei une ber poetischen Litteratur geholfen werden, wenn sie der Berwilderung entriffen werden follte, worin fie trop aller Gelehrsamkeit ihrer Pfleger boch wieder, nur auf einem andern Bege ale die alte volksmäßige, im Laufe des siebzehnten Jahrhunderts gerathen mar. Dort waren mit der Abkehr von der lateinischen Sprache, die hier schon lange erfolgt war, und mit der Beseitigung der Schranken für die geistige Bewegung die Binderniffe weggeräumt, die ihrer freien Entwickelung von außen ber entgegenstehen konnten; ihren Gehalt fand die Wiffenschaft ichon vor in den großen Gebieten aller Forschung, in der Religion, in der Geschichte, in der Natur und in dem reinen begriffsmäßigen Denken; und in der Auffindung und Ausbildung ihrer verschiedenen Darftellungsarten durfte fie mit Sicherheit erwarten, in demfelben Maage gefordert zu werden, in welchem sich in Deutschland ber Sinn an reinen und schonen Runftformen bilbete. Aus unserer Dichtung bagegen konnte nur bann etwas werden, wenn sie erst von den Irrwegen abgebracht war, auf die sie nach und nach zu immer größerem Unbeil bei ihrer Nachäffung des Auslandes gerathen war, und wenn ihr bann ein edler, volksthumlicher Gehalt geboten ward, ber zur Zeit entweder gar noch nicht da war und also erft erschaffen werden mußte, oder den man in der Berblendung nicht ju finben verftand. Das Gine war nur möglich burch ben Beiftand ber in fich erstarkenden Wiffenschaft und namentlich durch eine fich auf fie stupende gesunde afthetische Kritif, woran es bis jum Schluffe des fiebzehnten Jahrhunderts gang und durchaus fehlte; zu dem Andern bedurfte es, außer der Wedung des vaterländisch geschichtlichen Sinnes, großer, ruhmvoller Thaten und eines lebendigen Nationalgefühls. Sier führt uns die Erwägung der in Betracht kommenden Berhaltniffe nach Berlin.

Was der deutschen Boefie junächst und jumcist Noth that, um fie von ihren Berirrungen auf einen beffern Weg zu bringen, war Abstreifung des Schwulftes und der Unnatur der jungern schlesischen, Erhebung aus der Blattheit und Wäßrigkeit der fachfischen Schule und Säuberung von dem Schmut, ber an ihr durch die Schuld einzelner theils beiben Schulen, theils auch gar keiner angehörigen Dichter haftete. teten praftisch zwei Manner ein, die unter dem großen Kurfürsten und feinem Rachfolger am Berliner Sofe hobe Aemter bekleideten, der Freiberr von Canit, ein geborner Berliner, und der Oberceremonienmeifter von Beffer aus Rurland. Gie waren die erften in Deutschland, die - jumal Canit - ben Frangofen aus dem Zeitalter Ludwigs XIV. ablernten, ihren Werken mindeftens eine außerlich anftandige und murdige Haltung zu geben und fie in eine reine, gewählte, zwar nicht gehobene, doch auch nicht zu gemeiner Plattheit herabsinkende Sprache zu fleiden. Ihnen folog fich der Schlefier Reufirch an, ale er nach Berlin tam, und bei ihm regten fich zugleich die ersten, freilich noch außerst schwachen Anfänge einer Art von Runftfritif. Indeß so wenig für die ber frangofischen Regel des Boileau folgende Dichtweise Canibens, wie für die auf frangösischer Lehre junachst fußende Runsttritit, war der geeignete Boden zu weiterer Wirksamkeit und Ausbildung in Berlin zu finden. Die rechten Orte dazu waren damals noch außerhalb Breufens : Samburg, wo die deutsche Oper allen Unfinn, alle Unnatur und allen Schmut ber schlesischen Dichter mitsammt der gangen platten Rüchternheit der fachfischen Schule in fich aufgenommen zu haben schien, und Leipzig, ber Sauptstügpunkt für eben diese Schule. In jener Stadt trat nun ichon furz vor dem Jahr 1700 ein geborner Preuge, Chrift. Wernice (oder Barned), der fich in der Welt und in fremder Litteratur mit offenem Sinn und icharfem Berftande umgefeben, in körnigen Epigrammen und in den dazu geschriebenen Borreden und Anmerkungen gegen die schlechten Dichter seiner Zeit und beren altere Borbilder fuhn in Die Schranken; in Leipzig aber, bem litterarischen Mittelpunkt bes Landes, bas die claffischen Studien zeither am eifrigften gepflegt hatte, bem be-Roberftein, verm. Auffage. 17

deutenbsten Handels- und Meßplat im innern Deutschland, der sich unter allen unsern Städten damals des feinsten Welttons rühmen durfte : in Leipzig fand etwa fünf und zwanzig Jahre später ein anderer Preuße, Gottsche d., das einträglichste Feld für seine langjährigen rastlosen Bemühungen um die nach französischer Kunstregel angelegte Disciplinierung und Einschulung der verwilderten deutschen Poesie. Er hatte seine Bildung in Kösnigsberg erhalten, wo schon um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts deutsche Dichter sich Ruhm erworben hatten, wo sein Lehrer Pietsch dem Beispiel Canipens gefolgt war, von wo er also gleich die Kunstlehre mitbrachte, der er in Leipzig und von da aus in allen Gegenden des Baterlandes, wo die hochdeutsche Schriftsprache entweder schon im Gebrauch war, oder jest allmählich eingeführt wurde, für die Theorie und für die Ausübung auf eine Zeit lang Geltung zu verschaffen wußte.

Die Berdienste dieses Mannes um unsere Litteratur, anfänglich fehr überschätt, späterhin noch viel ungebührlicher herabgesett, find erft in der neuesten Zeit richtiger abgemessen und in das gehörige Licht gestellt worden. Er war es, der die außerste Entartung der deutschen Belehrtendichtung in den Säuptern und Unbangern der beiden berrichenden Schulen, wenn auch nicht zuerft, fo doch mit dem meiften Erfolge befampfte, ber die Sprache wieder von den vielen fremden, in fie eingedrungenen Bestandtheilen vielfach fauberte, ber wiffenschaftlichen Erforschung ihrer Geschichte breitere Bahn brach und überall Mittel und Wege suchte, bem Schrifthochdeutsch auch in die Landestheile Eingang ju verschaffen, die sich so lange noch gegen beffen Annahme gesträubt hatten; er war es ferner, der bei und eine spftematisch abgehandelte Theorie der Dichtfunft zuerst aufstellte, der das deutsche Theater der Regellosigkeit, der Robbeit und dem Schmuge entriß; er endlich, der ein festeres Band, als es zeither gegeben hatte, zwischen der poetischen Runft und der wissenschaftlichen Erkenntniß, zwischen den beiden Sauptseiten der Litteratur, der poetischen und der profaischen, fnüpfte.

Allein alles, was Gottsched für die deutsche Dichtung zu leiften vermochte, lief am Ende doch nur darauf hinaus, daß er fie demfelben

Regelzwang unterwarf, den fich die frangofische von da an, wo sie in ihr sogenanntes classisches Zeitalter eintrat, freiwillig auferlegt hatte. Die Bohlthat, die uns daraus erwuchs, daß unfere Dichter feststehende Runfigesete anzuerkennen und fich ihnen zu fügen auflengen, murde badurch wieder aufgehoben, daß diese Gefete mehr in willfürlicher Unnahme als in dem Wefen ber Runft ihren Grund hatten, mehr aus Migverstand als aus Einficht in die Sache hervorgegangen waren, und daß durch ihre Einführung unsere poetische Litteratur auf's neue in die allergrößte Abhängigkeit von der Fremde gebracht ward. Und was nicht vergeffen werden darf, bei allen Bemühungen und Erfolgen Gotticheds. war für die Ausfüllung der geregelten Formen durch einen höhern gei= ftigen und seelenvollen Gehalt gar nichts geschehen; ja es konnte bei der Art, wie er das Dichten felbst betrieb, und wie er es Andere lehrte, auch gar nicht dazu kommen, daß fich nur ein Bedurfniß darnach regte. Gobald fich demnach ein folches nur irgend sonst wie fühlbar machte, mußte auch 3weifel an der unbedingten Gultigkeit der gottschedischen Lehre und Praktik eintreten. Der zunehmende Zweifel aber auf der einen, die hartnädige Buversicht auf der andern Seite führten jene litterarischen Rämpfe berbei, in denen zuerft ein festerer Grund für eine eigentliche, binnen wenigen Jahrzehnten zu einer bewundernswürdigen Sohe fich ausbildende Kunstfritik gewonnen wurde.

Es ist gewiß nur zufällig, doch immer bemerkenswerth, daß die Bekämpfung des gottschedischen Geschmads und der gottschedischen Dichtlehre gerade mit dem Jahre anhob, in welchem Friedrich II. den Thron bestieg. Außerhalb Preußens hatte Gottsched seine Schule zuerst ge-gründet, außerhalb Preußens, und zunächst von der deutschen Schweiz aus, sollte auch der Kampf gegen ihn angesangen werden; aber nur angefangen, wenigstens insofern dadurch etwas gewonnen wurde, und auch dabei war schon ein bedeutender mittelbarer Einsluß von Preußen her mitwirkend, indem Gottscheds Gegner in der Schweiz ihre philosophische Bildung vornehmlich aus den Werken Christ. Wolfs geschöpft hatten. Der eigentlich fruchtbringende Fortgang des Kampses

deutenbsten Handels- und Meßplat im innern Deutschland, der sich unter allen unsern Städten damals des feinsten Welttons rühmen durste: in Leipzig fand etwa fünf und zwanzig Jahre später ein anderer Preuße, Gottsched, das einträglichste Feld für seine langjährigen rastlosen Bemühungen um die nach französsischer Kunstregel angelegte Disciplinierung und Einzschulung der verwilderten deutschen Poesse. Er hatte seine Bildung in Köznigsberg erhalten, wo schon um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts deutsche Dichter sich Ruhm erworben hatten, wo sein Lehrer Pietsch dem Beispiel Canipens gefolgt war, von wo er also gleich die Kunstlehre mitbrachte, der er in Leipzig und von da aus in allen Gegenden des Baterlandes, wo die hochdeutsche Schriftsprache entweder schon im Gebrauch war, oder jest allmählich eingeführt wurde, für die Theorie und für die Ausübung auf eine Zeit lang Geltung zu verschaffen wußte.

Die Berdienste biefes Mannes um unsere Litteratur, anfänglich fehr überschätt, späterhin noch viel ungebührlicher herabgefest, find erft in der neuesten Zeit richtiger abgemeffen und in das gehörige Licht gestellt worden. Er mar es, der die außerste Entartung der deutschen Gelehrtendichtung in den Säuptern und Unhängern der beiden herrschenden Schulen, wenn auch nicht zuerft, fo doch mit dem meiften Erfolge befampfte, ber die Sprache wieder von den vielen fremden, in fie eingebrungenen Bestandtheilen vielfach fauberte, ber miffenschaftlichen Erforschung ihrer Geschichte breitere Bahn brach und überall Mittel und Wege suchte, bem Schrifthochdeutsch auch in die Landestheile Eingang zu verschaffen, die fich so lange noch gegen deffen Annahme gesträubt hatten; er war es ferner, der bei uns eine spftematisch abgehandelte Theorie der Dichtfunft zuerst aufstellte, ber das deutsche Theater der Regellofigkeit, der Robbeit und dem Schmuge entriß; er endlich, ber ein festeres Band, ale es zeither gegeben hatte, zwischen der poetischen Kunst und der wissenschaftlichen Erkenntniß, zwischen ben beiden Sauptseiten der Litteratur, der poetischen und ber profaischen, fnupfte.

Allein alles, was Gottsched für die deutsche Dichtung zu leiften vermochte, lief am Ende doch nur darauf hinaus, daß er fie demfelben

Regelzwang unterwarf, den fich die französische von da an, wo sie in ihr sogenanntes classisches Zeitalter eintrat, freiwillig auferlegt hatte. Die Bohlthat, die uns daraus erwuchs, daß unfere Dichter feststehende Runftgesete anzuerkennen und fich ihnen zu fügen anfiengen, murbe badurch wieder aufgehoben, daß diese Gefete mehr in willfürlicher Unnahme als in dem Wesen der Runft ihren Grund hatten, mehr aus Migverstand als aus Einsicht in die Sache hervorgegangen waren, und daß durch ihre Einführung unsere poetische Litteratur auf's neue in die allergrößte Abhangigkeit von der Fremde gebracht ward. Und was nicht vergeffen werden darf, bei allen Bemühungen und Erfolgen Gotticheds. war für die Ausfüllung der geregelten Formen durch einen höhern geiftigen und feelenvollen Behalt gar nichts geschehen; ja es konnte bei ber Art, wie er das Dichten felbst betrieb, und wie er es Andere lehrte, auch gar nicht bagu tommen, daß fich nur ein Bedurfniß barnach regte. Sobald fich demnach ein folches nur irgend fonst wie fühlbar machte, mußte auch Zweifel an der unbedingten Gultigkeit der gottschedischen Lehre und Brattit eintreten. Der zunehmende Zweifel aber auf der einen, die hartnädige Zuversicht auf der andern Seite führten jene litterarischen Rämpfe berbei, in denen zuerst ein festerer Grund für eine eigentliche, binnen wenigen Jahrzehnten zu einer bewundernswürdigen Sobe fich ausbildende Runftfritit gewonnen wurde.

Es ist gewiß nur zufällig, doch immer bemerkenswerth, daß die Bekämpfung des gottschedischen Geschmads und der gottschedischen Dichtlehre gerade mit dem Jahre anhob, in welchem Friedrich II. den Thron bestieg. Außerhalb Preußens hatte Gottsched seine Schule zuerst gesgründet, außerhalb Preußens, und zunächst von der deutschen Schweiz aus, sollte auch der Rampf gegen ihn angefangen werden; aber nur angefangen, wenigstens insofern dadurch etwas gewonnen wurde, und auch dabei war schon ein bedeutender mittelbarer Einfluß von Preußen her mitwirkend, indem Gottscheds Gegner in der Schweiz ihre philosophische Bildung vornehmlich aus den Werken Christ. Wolfs geschöpft hatten. Der eigentlich fruchtbringende Fortgang des Kampses

bagegen konnte und follte allein von dem der vollen Geistesfreiheit genießenden Preußen aus geführt werden.

Die erfte in Preußen fich tund gebende Auflehnung gegen Gottichebe Grundfate und Lehre geschah von Berlin aus durch Ppra, ber in Salle studiert hatte und bort mit Sam. Gotth. Lange und G. Fr. Meier in freundschaftliche Berbindung gekommen war. ließ im 3. 1743 einen "Erweis" drucken, "daß die gottschedische Secte den Geschmack verderbe"; eine im nächsten Jahre ausgegebene Fortfetung diefes "Erweifes" gieng noch weiter, indem darin Gottsched felbst angegriffen wurde. Bald darauf trat auch Meier zu Salle in fritischen Schriften gegen die Leipziger Schule auf. Er mar ein Schuler Alex. Gottl. Baumgartens, ber nach ben Grundfagen ber wolffichen Philosophie die Lehre vom Schonen, oder, wie er fie benannte, die Aefthetit, zuerst in ein System gebracht hatte, worüber er anfänglich in Balle, fpater auf der altbrandenburgischen Universität zu Frankfurt a.d.D. Bortrage hielt; und noch bevor Baumgarten felbst seine lateinisch geschriebene Aefthetit druden ließ, die auf langere Beit bin die vornehmste Richtschnur fur bie wiffenschaftliche Beurtheilung poetischer Dinge wurde, gab Meier feine nach Baumgartens Seften in beutscher Sprache abgefaßten "Unfangegrunde aller ichonen Biffenschaften" heraus.

Unterdessen hatte in Halle auch die freiere Behandlung der poetisschen Formen, welche Lange und Byra mit zuerst gewagt hatten, drei jüngere akademische Freunde zur Nachfolge gereizt: Gleim, Uz und Göß. Sie sahen sich nach bessern Mustern um, als die von Gottsched empsohlenen waren; und fanden sie. Zu eignen poetischen Ersindungen waren von ihnen wohl Uz und Göß am glücklichsten begabt; gleichwohl hat Gleim sich ein viel größeres Berdienst um unsere Dichtung erworben, theils durch den unermüdlichen, man darf sagen begeisterten Eiser, womit er zuerst in Berlin, nachher in Halberstadt das dichterische Talent in Andern, wo er es fand oder auch nur zu sinden glaubte, durch Wort und That, durch beifällige Ausmunterung und durch Unterstützungen

aller Art zu fördern suchte, theils und vorzüglich dadurch, daß er in feinen Grenadierliedern uns wieder zuerft Gedichte von einem Icbensvollen nationalen Gehalte gab. "In Absicht auf lebendige Wirkung zur Förderniß junger Leute im litterarischen Thun und Treiben", bemerkt Goethe 1), "war Gleim zu seiner Zeit in Deutschland schlechthin ber Erfte. Er fühlte einen lebhaften productiven Trieb in fich, der jedoch bei aller Starte ibm nicht gang genügte; beswegen gab er fich einem anbern, vielleicht mächtigeren Triebe bin, dem nämlich, Andere etwas hervorbringen zu machen. Beide Thätigkeiten flochten fich mahrend feines ganzen langen Lebens unabläffig durch einander. Er hatte eben fowohl bes Athemholens entbehrt als bes Dichtens und Schenkens, und, indem er bedürftigen Talenten aller Art über frühere ober spätere Berlegenheiten hinaushalf, half er badurch wirklich der Litteratur zu Ehren". Un den Grenadierliedern gieng Leffing ein gang neuer Begriff von lebendiger Lyrik, ja von lebendiger Poesie überhaupt auf: er erkannte nun ben hohen Werth, welcher einem Gedicht daraus erwachse, daß es individuell mahr und von volksthumlichem Gehalt fei2).

Gleim war von Halle zunächst nach Berlin und Potsdam gegangen: hier wurde er mit Ew. v. Kleist bekannt und bestimmte ihn, sich neben den Waffen auch der Dichtkunst zu widmen. Er lernte Ramler kennen und fand den jungen Mann auf dem Wege zu einer Berufsart, die ihm nicht zusagte, und von der er ihn abzog, indem er ihn der Bahn zulenkte, auf der sich Ramler als Dichter und ästhetischer Kritiker Ruhm erwarb. Er vermittelte es noch endlich kurz vor seiner Uebersiedelung nach Halberstadt, daß Sulzer in Berlin eine Anstellung erhielt.

So war in Berlin balb nach dem Regierungsantritt Friedrichs des Großen schon manches angeregt, anderes im Stillen vorbereitet, was

<sup>1)</sup> Werke 25, S. 293 f.; vgl. S. 80; 103 f. — 2) Bgl. die Borrebe Lessings zu ben Grenabierliedern in d. sammtl. Schriften 5, S. 101 ff. und dazu Danzel, Leffings Leben 2c. 1, S. 337 f.

bieser Stadt einen bedeutenderen Einfluß auf die deutsche Litteratur verhieß, als er von hieraus zeither geübt worden war. Allein noch fehlte die höhere geniale Araft, die sich zeigen und wirken mußte, wenn das deutsche Litteraturleben von jeder willkürlichen, der Fremde entlehnten Regel, von althergebrachten Borurtheilen, von erschlaffender Selbstgenügsamkeit und von innerer Hohlheit befreit werden sollte. Sie war da von dem Augenblick an, wo Lessing in Berlin erschien.

Auch Leffing erhielten wir von Sachsen. Seinem Geburtelande hatte er vornehmlich eine tüchtige philologische und mathematische Schulbildung zu verdanken, die er fich in Meißen erwarb, die vertraute Bekanntschaft mit dem besten deutschen Theater, das es damals, in Folge ber eine Beit lang vereinten Bemühungen Gottichebs und bes neuberichen Chepaars, gab, und jenen geweckten, gewandten und geschmeidigen Ton der guten Leipziger Gesellschaft, der sich schon in seinen Jugendschriften vernehmlich macht. Bu dem jedoch, was ihn groß gemacht, wodurch er ganz eigentlich der glückliche Reformator der deutschen Litteratur, der wissenschaftlichen, wie der dichterischen, geworden ift, ju der fühnen und thatfraftigen Mannlichkeit feines ganzen Wefens, tonnte er nur in der Luft erstarten, die er in Preußen unter dem großen Friedrich einathmete; nur hier konnte die Fulle und Regsamkeit des öffentlichen Lebens feinem Geifte die Schwungkraft ertheilen, die ihn aller Beengung durch Borurtheile und Berkommlichkeiten enthob; nur bier vermochte er einen Söhepunkt der Anschauung zu gewinnen, der es ibm möglich machte, seinem flaren Blid jene alles durchdringende Scharfe anzueignen, fein Urtheil zu ber unvergleichlichsten Sicherheit auszubilden.

Leffing hatte sich schon zweimal auf längere Zeit nach Berlin hinübergesiedelt, bevor er im Berein mit Ricolal und Mendelssohn, die er daselbst kennen lernte, den ersten großen und erfolgreichen Angriff gegen das zeitherige Litteraturtreiben in Deutschland unternahm. Darauf vorbereitet hatte er jedoch bereits während seines ersten und zweiten Aufenthalts in Berlin, zunächst durch seine Kritiken in der vossischen

Zeitung und in den ersten Theilen seiner Schriften, sodann durch die mit Mendelssohn gemeinschaftlich abgesaßte kleine Schrift "Bope ein Metaphysiker" und durch sein bürgerliches Trauerspiel "Miß Sara Sampson". In jenen Kritiken hatte er sich schon über die Theorie und die Bestrebungen der damaligen beiden Hauptparteien in der deutschen Litteratur, der Leipziger und der Züricher, auf einen höhern und freiern Standpunkt erhoben, zu dem unmittelbar darauf auch Nicolai gelangte, wie die von ihm vor seiner persönlichen Bekanntschaft mit Lessing abgesaßten Briefe "über den jezigen Zustand der schönen Wissenschaften in Deutschland" beweisen. In der Schrift, "Bope ein Metaphysiker", sprach Lessing zuerst den absüchtlich lehrhaften Zwecken der Poesie, die sie so lange bei uns immer mehr oder minder auf Abwege geführt, sowie der ganzen eigentlichen Lehrdichtung, das Urtheil; mit der Einführung des bürgerslichen Trauerspiels durchbrach er kühn die Schranken, die Gottsched um unsere tragische Bühne gezogen hatte.

Während Lessing wieder für einige Jahre Leipzig zu seinem Aufsenthalt gewählt hatte, gründete Nicolai im Berein mit Mendelssohn die "Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freien Künste", eine Zeitschrift, die in der deutschen Litteratur Epoche machte, da sie durch ihren innern Gehalt sowohl, wie durch den Umfang der in ihr zur Sprache kommenden Gegenstände, alle ihre Vorgängerinnen weit übersfügelte.

Der siebenjährige Krieg war in vollem Gange, als Lessing, der sich an jener Bibliothek nur wenig betheiligt hatte, zum drittenmal nach Berlin kam, um nun auch seinerseits Anskalten zu einem großen Feldzuge zu treffen, in welchem die einer freiern und lebensvollern Entwickelung unserer Litteratur feindseligen Mächte eine Riederlage nach der andern erleiden sollten. Wir erhielten mit dem Beginn des Jahres 1759, in welchem auch die für die Theorie der Dichtkunst so wichtigen "Ubhandlungen über die Fabel" von Lessing herausgegeben wurden, die "Litteraturbriese". Er hatte sich in ihre Absassung mit Mendelssohn und Ricolai, der sie zugleich verlegte, getheilt: er war aber die Seele

des ganzen Unternehmens und die ersten anderthalb Jahre auch der fleifigste Mitarbeiter. Gleich die ersten Einleitungsworte zeigen, daß die afthetische und wissenschaftliche Rritik bier auf einen gang andern Boden verfett mar, ale worauf fie fich fo lange in Deutschland bewegt hatte, und daß ihre Wirkungen auf ein anderes Publicum berechnet waren, als das bloß gelehrt gebildete damals war. "Der herr von N.", so lauten diese Worte, "ein verdienter Officier und zugleich ein Mann von Geschmad und Gelehrsamkeit, ward in der Schlacht bei Borndorf verwundet. Er ward nach Fr . . gebracht, und seine Wundärzte empfahlen ihm nichts eifriger als Ruhe und Geduld. Langeweile und ein gewiffer militairischer Etel vor politischen Reuigkeiten trieben ibn, bei den ungern verlaffenen Mufen eine angenehmere Beschäftigung zu suchen. Er schrieb an einige von seinen Freunden in B . . und ersuchte sie, ihm die Lucke, welche der Krieg in seine Renntniß der neuesten Litteratur gemacht, ausfüllen zu belfen. Da fie ihm unter keinem Borwande biefe Gefälligkeit abschlagen konnten, fo trugen fie es bem Berrn FU. (womit Leffing gemeint ift) auf, sich der Ausführung (durch diese Briefe) vornehmlich zu unterziehen." - Die Berfasser wollten unbekannt bleiben, und es dauerte auch ziemlich lange, bis man über fie zu voller Gewißheit gelangte.

Das Aufsehen, das die Litteraturbriefe gleich von Anfang an machten, war groß, ihre Wirkung eine ganz außerordentliche. Der kritische Kunstverstand war mit einemmale mundig geworden; das Licht, das er über die neueste deutsche Litteratur ausgoß, brachte den Zeitgenossen freilich die beschämende Erkenntniß, daß diese neueste Litteratur, auf die man so stolz gewesen, noch unendlich weit von dem Ziele entsernt war, dem man schon so nahe zu sein, das man wohl gar erreicht zu haben meinte; allein es leuchtete auch genug, um die rechten, zeither verkannten Wege auszuhellen, die allein zu dem erwünschten Ziele führen konnten.

Es lag nicht in Leffings Ratur, jemals ftille zu ftehn. Er hatte bie Litteraturbriefe in Gang gebracht; als er damit erreicht, mas er auf

biesem Bege für ben Augenblick erreichbar hielt, überließ er ihr Schicksal seinen bisherigen Mitarbeitern. Ihn lockte es aus Berlin in ein noch bewegteres Leben hinaus, aus der Gesellschaft seiner gelehrten Freunde in die Gefellschaft jener tapfern Männer, die ihrem Könige den preußischen Namen so groß machen halfen. Er gab plöglich alle seine Berbindungen auf und gieng nach Breslau in die Dienste bes Generals von So lernte er, wenn auch nicht als Soldat, doch in einem Berhältniß, das ihm Gelegenheit genug dazu bot, das Krieger- und das Ariegsleben kennen, und wenn er fich den Ginfluffen des eigenthumlich preußischen Beistes bis dabin auch hatte verschließen können, hier mußte die Wirkung davon ihn in ihrer gangen Stärke treffen. Mit einer Fülle neu gewonnener Unschauungen und Eindrude, mit einem zu neuen . Rampfen gestählten Beifte kehrte er nicht lange nach bem Suberteburger . Frieden zur Dichtkunft, zur Biffenschaft und zur Rritit zurud. auch bis dahin hatte er hierin nicht gefeiert : noch in Breslau entstand fein "Laokoon" und der Hauptfache nach auch sein herrliches Lustspiel "Minna von Barnhelm", "die wahrste Ausgeburt des siebenjährigen Kricges, von vollkommen nordbeutschem Nationalgehalt, die erste, aus dem bedeutenden Leben gegriffene Theaterproduction, die den Blid in eine höhere, bedeutendere Welt aus der litterarischen und burgerlichen, in welcher fich Die Dichtkunst bisher bewegt hatte, glücklich eröffnete"3). In Berlin vollendete er beide Werke und übergab fie dem Drucke. Unmittelbar barauf begann er in Samburg feine "Dramaturgie". In ihr und in bem Laokoon erreichte die leffing'sche Runftfritik ihren Sobepunkt, und wenn das Ausland und um irgend welche Beifteswerke ber Reuzeit zu beneiben hat, fo fteben diese beiden unvergleichlichen Schriften ficherlich in der erften Reibe. Durch den Laokoon wurden nun auf einmal die Grenzen zwischen ben Zweden, Mitteln und Berfahrungsarten ber bilbenden Runfte und benen der Boefie festgestellt, Grenzen, deren Berkennung zeither ju unendlich vielen Irrthumern und Berkehrtheiten in der deutschen Dichtung

<sup>3)</sup> Goethe's Berte 25, S. 106.

verführt hatte. In der Oramaturgie riß Leffing den ganzen kunstlichen Unterbau ein, auf den die Franzosen ihr ernsthaftes Drama stützten, und befreite damit nicht bloß unser Schauspiel von dem Regelzwang, dem es Gottsched unterworfen hatte, sondern die deutsche Litteratur übershaupt von der französischen Oberrichterlichkeit.

Lessing hatte den deutschen Dichtern fortan das Auge für naturwahre Runftformen geöffnet; das Dhr für die Stimme der Natur in der Stimme des Bolkes sollte ihnen der Preuße Herder öffnen. Er führt uns wieder nach Königsberg.

Als der junge Berder nach Königsberg tam und dort Theologie ftudierte, lebten daselbst zwei Manner, die, der eine unmittelbar, der andere mehr nur mittelbar, einen gang außerordentlichen Ginfluß auf die Gestaltung bes deutschen Geisteslebens nach dem fiebenjährigen Rriege ausgeübt haben. Der eine, ber das philosophische Denken in gang neue Bahnen einwies und eine ber merkwürdigften und folgenreichsten Umwälzungen auf dem gesammten wiffenschaftlichen Gebiete hervorbrachte, war Rant; ber andere, ber zunächst mehr noch burch perfonlichen Umgang und burch Briefe als burch Druckschriften jungere, für unsere Litteratur bedeutend gewordene Ropfe anregte, Samann. Bu jenem trat Berber in bas Berhältniß bes Schülers jum Lehrer, mit biesem verband ihn bald eine innige Freundschaft. Rant lehrte ihn denken, Samann führte ibn in den erstaunenswerthen Bereich seines litterarischen Wiffens ein und ließ ihn in die Tiefen eines reichbegabten, zartfühlenden Gemuthe bliden, bas nach einer Bermittelung und Ausgleichung rang zwischen Glauben und Wiffen, Ahnung und Anschauung, Natur und Runft.

Samann hatte in Herder eine ihm verwandte Natur gefunden; aber was jenem fast ganz abgieng, die Gabe klarer, anschaulicher und eindringlicher Darstellung, das besaß dieser in hohem Grade, wenngleich auch in seinen Schriften der wissenschaftliche Forscher eben so wenig den dichtenden Seher, wie der begeisterte Dichter den reslectierenden Denker jemals zu verläugnen vermocht hat. Dies zeigte sich gleich in der ersten

liden

i, und

MI

ulvi:

latur:

ur i

. **G** 

eloge

r. M

mi de

ATTIN!

i HCB

n lin

radit

n lin

re 🕮

jena

dicid

enfel

rife.

lender

d Idli

it iii)

mdel.

r m

ngleid

ig den Dente

mia

Arbeit, mit welcher Herber an die Deffentlichkeit trat, in den 1767 gebruckten "Fragmenten über die neuere deutsche Litteratur". Sie waren durch die Berliner Litteraturbriefe angeregt worden und sollten als eine theilweise Ergänzung derselben angesehen werden. Das konnten sie auch: denn sie beleuchteten in der geistwollsten Weise unser damaliges Litteraturwesen wiederum von andern Standpunkten aus und von ganz neuen Seiten; sie forderten dabei zuerst in entschiedener Sprache eine mehr deutsche und also volksthümliche Grundlage für unsere Dichtung statt der zeither so sehr bevorzugten lateinischen. Ihnen folgten auf dem Fuße Herders kritische Wälder: auch sie führten die große Arbeit fort, die Lessing begonnen hatte.

Berder hatte Breugen verlaffen, um ein Amt in Riga gu übernehmen: hier ließ er die Fragmente und die fritifchen Balber bruden. Das Studium homers, Offians, Shakspeare's, die Bekanntschaft mit Bercy's Sammlung altenglischer und altschottischer Balladen und Lieber, verbunden mit feiner anhaltenden Beschäftigung mit den poetischen Theilen der Bibel, hatte ihn immer widerwilliger gegen jede Art erfunftelter, von der Natur abgefehrter Poefie gemacht und in ihm den Sinn für Dichtungen gewecht und ausgebilbet, die der Ausdruck rein menschlicher und wahrhaft volksmäßiger Ratur waren. Samann batte ihm gesagt, die Poefie fei die Mutterfprache des menschlichen Geschlechts; mit hamann erkannte und verkundete er zuerst den hoben Werth der Boltspoefie; in Samanns Geift begriff und fprach er es wiederholt und mit den eindringlichsten Worten aus, worüber ichon Leffing in den Litteraturbriefen Winke ertheilt hatte 1); baß das eigentliche Dichten nicht ein Borrecht ber Gelehrt-Gebildeten, das mahre Gedicht nicht blog ein Erzeugniß eines verfeinerten Lebens, noch weniger ein Bert fei, das nach gewiffen Lehrfaten und durch Nachahmung fremder Mufter zu Stande gebracht werden konne; daß jenes vielmehr, wie das geheimnisvolle Walten der Naturfräfte, überall, wo nur Leben

<sup>4)</sup> Leffinge fammtl. Schriften 6, S. 75.

und Bewegung im Einzelngemuthe ober in einem ganzen Bolke sich vorfinden, hervorbreche und sich schaffend erweise, dieses ein geistiges Bedürfniß zu befriedigen bestimmt sei, das unter allen himmelsstrichen, bei allen Bölkern, in allen, selbst von einer verseinerten Gesittung noch fern abstehenden Lebensverhältnissen sich fühlbar mache.

Herders Gesichtstreis, seine Weltkenntniß erweiterten Reisen, die ihn auch nach Straßburg führten. Hier traf er 1770 mit dem Jüngling zusammen, der dazu ausersehen war, der erste und größte unter unsern neuern Dichtern zu werden. Wie einzig und unbercchendar groß das Berdienst war, das sich Herder um Goethe erwarb, als dieser noch nicht wußte, wie und worin er die in ihm arbeitende Dichternatur zu Licht und Luft bringen könnte, das hat uns Goethe selbst in Dichtung und Wahrheit mit dankbarster Anerkennung erzählt.

Ich bin in den Andeutungen über die geschichtliche Fortbildung unseres Litteraturlebens, insofern der Antheil Preußens daran besonders in Betracht kommt, zu dem Punkte gelangt, wo die ästhetische Kritik, nachdem sie das Ihrige redlich gethan, die deutsche Poesie von ihren alten und neuen Irrwegen ab- und in die einzig zum Ziele führende Bahn einzulenken, auf eine Zeit lang vor der schaffen den Kunst des Dichtens zurücktritt, die nun, sich selbst überlassen, auch gleich einen Anlauf nimmt, der für ihre volle Mündigkeit Zeugniß abzulegen, sie vor allem bedenklichen Straucheln und gefährlichen Fehlgehen auf dem gefundenen Wege sicher zu stellen scheint. Gleichwohl würde sich dieser Schein bald als Täuschung erweisen, wenn wir dem Bildungsgang der schönen Litteratur über die Jahre 1773 und 74 hinaus, in welchen der "Göß von Berlichingen", die "Lenore" und der "Werther" erschienen, verfolgen wollten. —

Doch ich muß befürchten, das Zeitmaaß, über welches ich heute zu

<sup>5)</sup> Sehr wichtige Bervollständigungen beffen, mas Goethe über fein Berhältniß ju herber mahrend ber ersten Jahre ihrer Befanntschaft berichtet, haben vor Kurzem Goethe's Briefe in der Sammlung "Aus herbers Rachlaß ze." gebracht.

verfügen habe, ungebührlich zu überschreiten und die Geduld meiner Zuhörer zu sehr zu ermüden, wenn ich meinem Bortrage nicht bald ein Ende mache. Und gleichwohl liegt noch ein langer, in der Geschichte unserer Litteratur überaus wichtiger und bedeutungsvoller Zeitraum vor uns, in welchem Preußen an der Gestaltung des deutschen Geistes- und Litteraturlebens einen gewiß nicht minder einflußreichen Antheil gehabt hat, als in den ihm vorausgegangenen achtzig bis neunzig Jahren. Soll er also hier nicht ganz unberücksichtigt gelassen werden, so bleibt mir nichts anders übrig, als wenigstens im Fluge das Hauptsächlichste zu berühren, wobei eine Betrachtung in der bisher beobachteten Art länger oder kürzer hätte verweilen müssen.

Ich hatte junachst wieder Rante in Ronigeberg ju gebenken, deffen erft 1790 herausgegebene Kritit der Urtheilstraft eine neue Philosophie der Kunst begründete, in die sich Schiller tief hineinlebte, bei deren weiterm Ausbau er sich lebhaft und höchst erfolgreich betheiligte, bevor die lette und glanzendste Periode seiner dichterischen Thatigkeit anhob, und durch welche die feit einigen Jahrzehnten erschlaffte afthetische Rritik wieder neu belebt und gekräftigt wurde. Ich wurde dann auf die Manner gekommen fein, welche die Schule der fogenannten Romantiter grundeten, die ihren vornehmsten Mittel = und Stuppunkt in Berlin hatte, deren Saupter, die Gebrüder Schlegel und Tieck, diese Rritik zugleich mit ben Pfeilen ber poetischen und profaischen Satire gegen die Belden ber Tageslitteratur wandten, gegen den Ungeschmad, das Borurtheil, die Berflachung, die anmaßungevolle Beschränktheit und einen unsittlichen Tugendprunt, die in den Achtzigern und Neunzigern weiten Spielraum in unferer schönen Litteratur erlangt hatten; auf dieselben jungen Manner, die den Deutschen zuerft recht begreiflich ju machen suchten, wie wenig fie zeither Goethe verftanden hatten, und was fie eigentlich an ihm befäßen. Sodann hatte ich, gurudlenkend gu den Talenten, die unsere neuere Boefie mit einem hobern volksthumlichen Gehalt zu erfüllen den Anfang machten, wie Gleim, Ramler und Lef. fing es gethan hatten, unter ben jungern, die Breugen gang angehörten,

besonders beinrich von Aleift und Rarl Immermann hervorgehoben, von denen der eine une in feinem "Pringen von Somburg", ber andere in seinem "Münchhausen" echte und großartige Dichtungen hinterlaffen haben, die fo durch und durch vaterlandischen Beift und edles Rationalgefühl athmen, wie kaum ein anderes poetisches Werk von gleichem Range aus dem nicht preußischen Deutschland. Endlich, das Gebiet der reinen Wiffenschaft betretend, mas hatte ich da nicht noch alles aus der Zeit vor und nach dem Jahr 1770 zu bemerken gefunden! Bas über Manner wie den Altmarter Bindelmann, der und bas claffifche Alterthum von feiner ichonften und reizenoften Seite erschloß! Bas über ben Theologen Semler und ben Philologen Fr. Aug. Bolf, die von Salle aus einen reformatorischen Ginfluß ausübten; mas über die Manner, die gleich anfänglich oder fpaterbin an der unter den furchtbarften Drangsalen bes preußischen Staats neu errichteten Universität ober anderweitig in Berlin wirften, wie Schleiermacher, Riebuhr, von Savigny, Fichte, Bodh, Solger, Begel, Jac. u. Wilh. Grimm u. A., von benen die beiden zulest Genannten, wie früherhin Fichte, in andern deutschen Ländern ihrer Memter entsett, gaftliche Aufnahme und das freieste Weld für ihre wissenschaftliche Thätigkeit in Breufen fanden; mas, um zwei der allergrößten Bierden deutscher Biffenichaft zulest zu nennen, von dem edlen Bruderpaar, Bilh. und Alex. von humboldt, von denen der eine einzig groß als Sprachforscher, ber andere eben so einzig groß als Naturkundiger in ber ganzen gelehrten Welt dasteht! -

Wenn demnach so Bieles und so Großes in Preußen für die Debung, Erstarkung und allseitige Entwickelung des deutschen Geisteslebens in den letzten anderthalb Jahrhunderten geschehen ist, wird man es da wohl unsern frühern Königen, wird man es besonders Friedrich dem Großen noch zum Borwurf machen können, daß sie für unsere großen Dichter nicht das gethan haben, was denselben von andern, bei weitem weniger mächtigen Fürsten in Deutschland, was ihnen ganz besonders von der Herzogin Amalie von Weimar und ihrem großherzigen Sohne

zu Theil geworden ist? Preußens Könige hatten von dem großen Kurfürsten als nächste und dringendste Aufgabe ihres hohen Berufs in Deutschland die überkommen, nach dem dreißigjährigen Kriege erst wieder gesunde und kräftige Staats und Bolkszustände zu gründen und zu befestigen. Dies haben sie, so viel wie es ihnen möglich war, gethan und dadurch zu der Blüthe unserer schönen Litteratur mittelbar vielleicht mehr beigetragen, als wenn sie, wie Augustus und Ludwig XIV., die großen Dichter ihrer Zeit an ihren Hof gezogen und mit Jahrgeldern begnadigt hätten.



| 3m Berlage von 3oh. Ambr. Barth in Leipzig find ferner erfcbienen :                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diez (Fr.), die Boesie der Troubadours. Rach gedruckten u. handschriftlichen Werken derfelben dargestellt. gr. 8. geb 1 Thr. 18 Ngr.                                                                                                                                           |
| Leben und Werke der Troubadours. Gin Beitrag jur nahern Kenntniß bes Mittelalters. gr. 8                                                                                                                                                                                       |
| Cherhard, Maaß u. Gruber, deutsche Synonymik. 4. Aufl. durchges sehen, ergänzt und vollendet von C. H. Meyer. (Handausgabe.) 2 Bbe. 8. geb                                                                                                                                     |
| Gerhard (B.), Gedichte. 4 Bde. gr. 8. geh 6 Thir.                                                                                                                                                                                                                              |
| Serber (3. G. von), vom Geift der ebräischen Poefie. 3. Aufl. von R. W. Jufti. 2 Thie. gr. 8                                                                                                                                                                                   |
| Jameson (Mrs.), Frauenbilder, oder Charafteristit der vorzüglichsten Frauen in Shatespeare's Dramen. Deutsch von Dr. A. Bagner. gr. 12. cart. 2 Ehlt. 15 Rgr.                                                                                                                  |
| Ausgabe auf fein Papier, gebunden : 3 Thir. 6 Rgr.                                                                                                                                                                                                                             |
| Kunisch (3. G.), Handbuch der deutschen Sprache und Litteratur. 3 Thle. gr. 8                                                                                                                                                                                                  |
| Minnefinger. Deutsche Liederdichter des 12., 13. u. 14. Jahrhunderte zc.                                                                                                                                                                                                       |
| herausgegeben von F. H. von ber Hagen. 4 Thle. in 3 Ben. gr. 4. cart.<br>Ermäßigter Preis: Ausgabe Nr. I. : 18 Thir.                                                                                                                                                           |
| — " Rr. II. : 16 <b>Zblr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — " Rr. III. : <b>12 Thir.</b><br>— " Rr. IV. : <b>10 Thi</b> r.                                                                                                                                                                                                               |
| Mofen (3.), das Lied vom Ritter Wahn. Eine uralt-italische Sage in 24<br>Abenteuern. 8. geh                                                                                                                                                                                    |
| Mfranger (3. G.), der Monch vom Libanon. Gin bramat. Lebrgedicht,                                                                                                                                                                                                              |
| mit einer Borrede herausg. v. A. Bendt. 3. fehr verand. Auff. gr. S. 1 Thir. (Geitenflud u. Fortfehung von Leffin g's Nathan ber Beife.)                                                                                                                                       |
| Rabelais (F.), Gargantua und Pantagruel, aus dem Franzöf. verdeutscht,<br>mit Einleitung u. Anmerkungen zc. herausgegeben durch G. Regis. 2 Thle.<br>Mit des Authors Bildniß u. einem Kartchen der Umgegend von Stadt Chinon.<br>gr. 8. cart Ermäßigter Preis: 5 Thlr. 10 Rgr. |
| Schiller's (F. von) Geisterseher. Aus den Bapieren des Grafen von D***.<br>Fortgefest von X** D*** 3*. 2. u. 3. Thl. 4. Aufl. gr. 16. geh. 12 Rgr.<br>(Supplement zur Taschenausgabe von Schiller's fammtl. Werken.)                                                           |
| — Paffelbe: 5. Aufl. gr. 8. geh                                                                                                                                                                                                                                                |
| Umbreit (A. E.), Aefthetif. 1. Thl. gr. 8 1 Ebir. 15 Mgr.                                                                                                                                                                                                                      |
| Bachler (E.), Sandbuch der Geschichte der Litteratur. 3. Umarbeitung. 4 Thie. gr. 8 Grmäßigter Preis: 5 Ehlr. 74 Mgr.                                                                                                                                                          |
| Lehrbuch der Litteraturgeschichte. 2. verb. Aufl. gr. 8. Ermäßigter Preis: 1 Ehle.                                                                                                                                                                                             |
| Benbt (A.), über die hauptperioden der iconen Runft oder die Runft im                                                                                                                                                                                                          |
| Laufe ber Weltgeschichte bargestellt. ar. 8                                                                                                                                                                                                                                    |
| LIBRARY<br>OF THE                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNIVERSITY                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OF CALIFORNIA                                                                                                                                                                                                                                                                  |

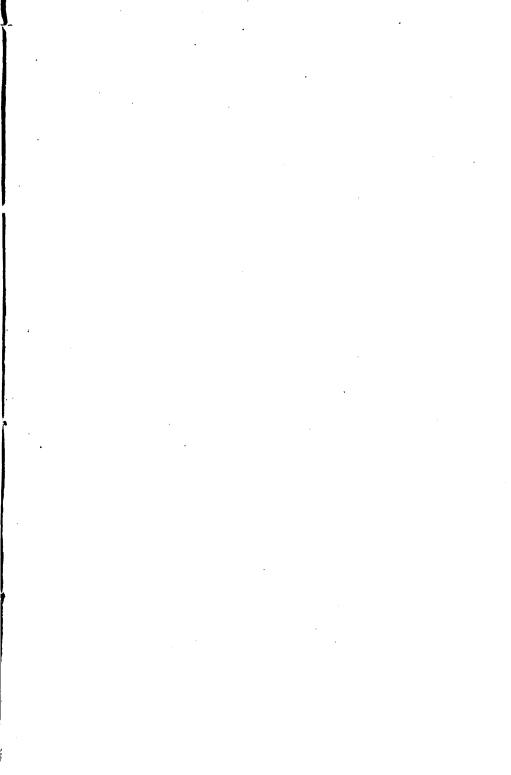

| 3m Berlage von Joh. Ambr. Barth in Leipzig find ferner erfcbienen :                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diez (Fr.), die Boesie der Troubadours. Nach gedruckten u. handschriftlichen Werten derfelben dargestellt. gr. 8. geb 1 Thir. 18 Ngr.  — Leben und Werke der Troubadours. Gin Beitrag zur nabern Kenntniß                          |
| bes Mittelalters. gr. 8                                                                                                                                                                                                            |
| bes Mittelalters. gr. 8                                                                                                                                                                                                            |
| Gerhard (B.), Gedichte. 4 Bde. gr. 8. geh 6 Thir.                                                                                                                                                                                  |
| Serber (3. G. von), vom Geist der ebräischen Poefie. 3. Aufl. von R. B. Jufti. 2 Thie. gr. 8                                                                                                                                       |
| Jamefon (Mrs.), Frauenbilder, oder Charafteristit der vorzüglichsten Frauen in Shatespeare's Dramen. Deutsch von Dr. A. Bagner. gr. 12. cart. 2 Ehlr. 15 Rgr. Ausgabe auf sein Papier, gebunden : 3 Ehlr. 6 Rgr.                   |
| Runisch (3. G.), handbuch der beutschen Sprache und Litteratur. 3 Thle. gr. 8                                                                                                                                                      |
| Minnefinger. Deutsche Liederdichter bes 12., 13. u. 14. Jahrhunderts 2c. herausgegeben von F. h. von der hagen. 4 Thle. in 3 Ben. gr. 4. cart. Ermäßigter Preis: Ausgabe Rr. I. : 18 Thle.  Rr. II. : 16 Thle.                     |
| — " Rr. III. : 12 Zhie. — " Rr. IV. : 10 Zhie.                                                                                                                                                                                     |
| Mofen (3.), das Lied vom Ritter Bahn. Eine uralt-italische Sage in 24 Abenteuern. 8. geh                                                                                                                                           |
| Pfranger (3. G.), ber Monch vom Libanon. Gin bramat. Lehrgedicht,<br>mit einer Borrebe herausg. v. A. Bendt. 3. febr verand. Aufl. gr. S. 1 Thir.<br>(Seitenftud u. Fortsetzung von Leffin g's Nathan ber Beise.)                  |
| Rabelais (F.), Gargantua und Pantagruel, aus dem Frangof. verdeutscht, mit Einleitung u. Anmerkungen z. herausgegeben durch G. Regis. 2 Thle. Mit des Authors Bildniß u. einem Kartchen der Umgegend von Stadt Chinon. gr. 8. cart |
| Schiller's (F. von) Geisterseher. Aus den Bapieren des Grafen von D***. Fortgefest von X** D*** 3*. 2. u. 3. Thl. 4. Aufl. gr. 16. geh. 12 Rgr. (Supplement zur Taschenausgabe von Schiller's sammtl. Werken.)                     |
| — Paffelbe : 5. Aufl. gr. 8. geh                                                                                                                                                                                                   |
| Umbreit (A. E.), Aesthetik. 1. Thl. gr. 8 1 Thir. 15 Mar.                                                                                                                                                                          |
| Bachler (E.), Sandbuch der Geschichte der Litteratur. 3. Umarbeitung. 4 Thie. gr. 8 Grmäßigter Preis: 5 Thir. 74 Ngr.                                                                                                              |
| Lehrbuch der Litteraturgeschichte. 2. verb. Aufi. gr. 8. Ermäßigter Preis: 1 Ehlr.                                                                                                                                                 |
| Bendt (A.), über die Hauptperioden der schönen Runft oder die Runft im Lause der Beltgeschichte dargestellt. ar 8                                                                                                                  |
| UNIVERSITY                                                                                                                                                                                                                         |
| OF CALIFORNIA                                                                                                                                                                                                                      |

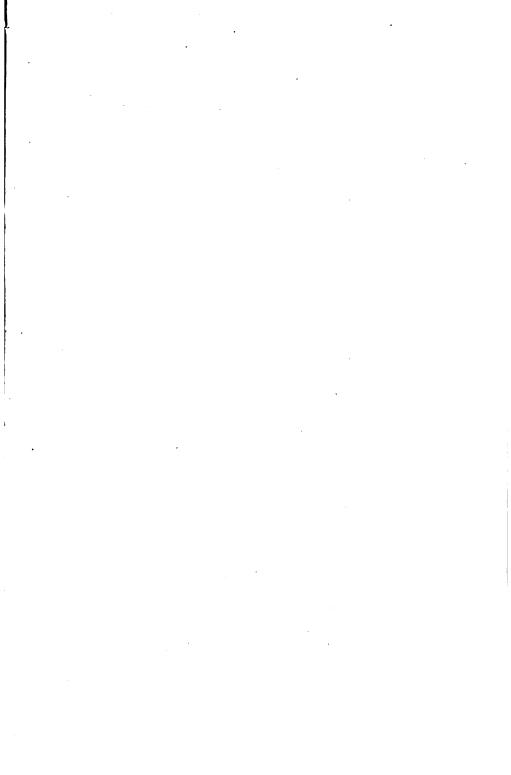

## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

AN INITIAL FINE OF 25 CENTS WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

OCT 29 1532 29 Aug 61 BM

JAN 16 1977 4 2

RECDED

AUG 21 196 EC 1 1 1979 4 2

NEC. CHL SEP 7 1973

23May 63SS

MAY 1 1 1963

11Jan'543G

REC'D LD DEC 2 2'63 - 5 PM

BEC CIE TIT 8 . OF

LD 21-50m-8, 32

73219

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



